

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.





## NS. 35 a. €



REP. G. 4138 (6)

FX 175 A. 6



|   |   | • |   |   |  |
|---|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   | • |   |   | • |  |
|   |   |   | • |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   | • |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
| , |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |

| • |  |  |   |
|---|--|--|---|
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  | Ì |
|   |  |  |   |
|   |  |  | • |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  | ı |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |

# Gesammelte Werke

des Grafen

## Adolf Friedrich von Schack.

In sechs Bänden.

Mit dem Bildnisse des Verfassers.

Sechster Band.

Beliodor. — Kaifer Baldnin. — Der Kaiferbete. — Cancan.



Stuttgart.

Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1883.



Drud von Gebrüder Rroner in Stuttgart.

## heliodor.

Dramatisches Gedicht.

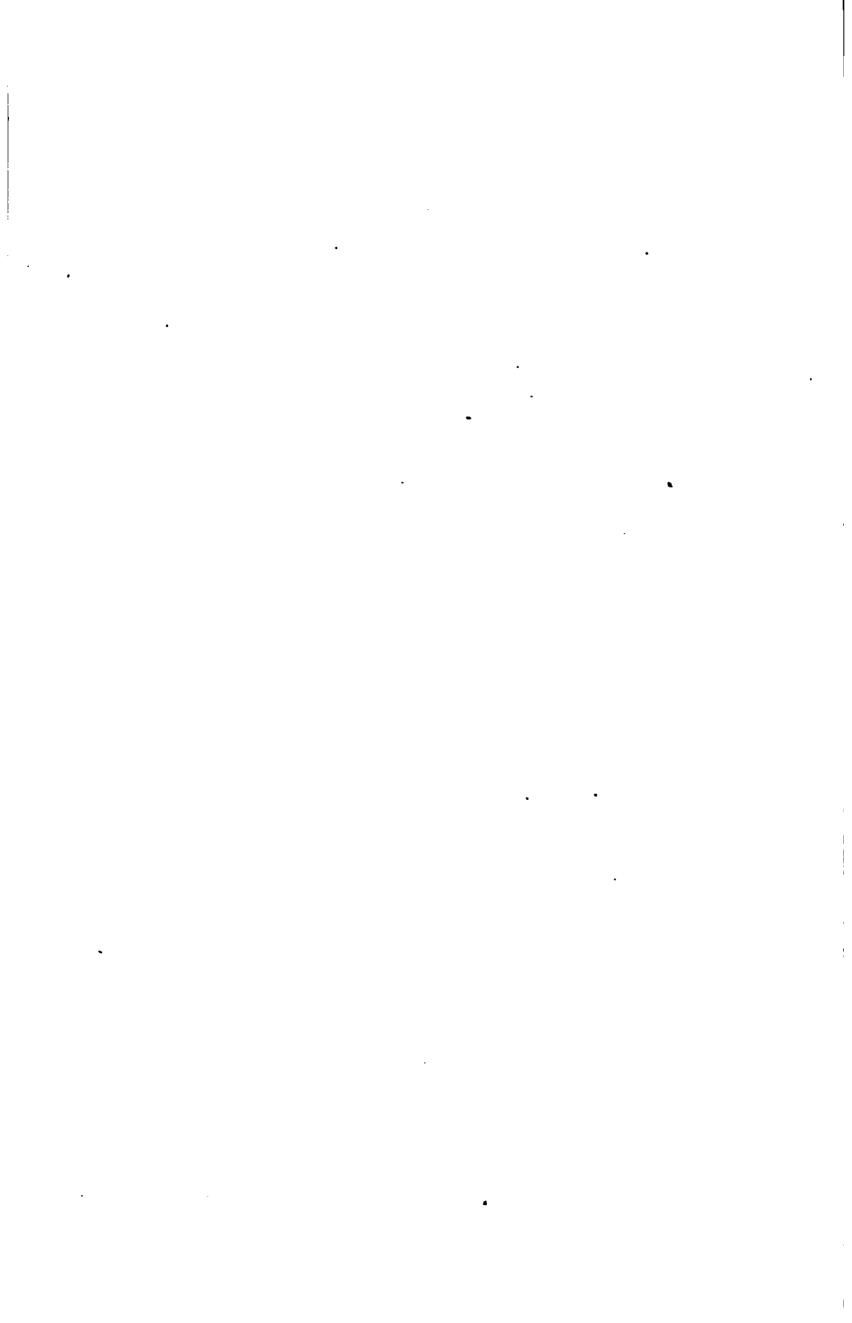

### Fersonen.

Beliobor, ein junger Brieche. Medon. Raffander. hilarion. Dion. Synefius, Bijchof. Eufebia, beffen Schwefter. Gregor, } Eusebias Söhne. Matrina, Tochter Gujebias. Ritobemus, Ginfiedler. Severus, Mafarius. Bafilia, Dienerin Eufebias. Der Oberpriefter ber Eleufinischen Mysterien. Ein römischer Proconsul. Alarich, König der Gothen. Ataulf, deffen Sohn. Gifulf, gothischer Heerführer. Chor ber Priefter von Gleufis. Griechische und gothische Rrieger.

Ort: In den ersten Acten Athen und Umgegend, später die Gegend nördlich vom Hämus, dann Eleusis und zuletzt der Isthmus von Korinth.

Zeit: Gegen Ende des vierten Jahrhunderts nach Christus.

|   | • |   |
|---|---|---|
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
| - |   |   |
|   |   |   |
|   |   | : |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
| • |   |   |
|   |   |   |
| • |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |

## Erster Uct.

Bei Athen. Vorn zur einen Seite der Eingang zu einer Kapelle, zur anderen die vordere Säulenhalle eines griechtschen Tempels.

Eufebia mit ihren Sohnen Ammian und Gregor.

#### Gregor.

Synesius ist lau in seinem Amt.
Schon steigt die Sonne des geweihten Tags,
An dem der heil'ge Geist zu den Aposteln
Sich niederließ, daß sie in alle Lande
Die Botschaft unsres theuern Glaubens trügen;
Und, wär' ein läss'ger Priester nicht der Bischof,
Längst ständ' er am Altar, um Brod und Wein
Dem Herrn zu opfern.

#### Eufebia.

Kommen wird mein Bruder, Erst ordnen muß er nur den Chor der Jungfraun, Die unter Psalmgesang den Feierzug Der Gläub'gen führen sollen. She noch Des Frühlichts erster Schein vor meinem Fenster Die Wipfel der Chpressen röthete, Hab' ich mit weißem Festgewand Makrina Geschmückt und Myrten in ihr Haar geflochten; Vorsängerin des Chores soll sie sein.

#### Gregor.

Wenn du die Schwester nennst, zuckts wie ein Krampf Durchs Herz mir hin. Warum nicht längst, wie Tag Kür Tag ich rieth, zu jenen frommen Fraun, Die am Hymett in stiller Klause leben, Ward sie gesendet? Noch vielleicht ists Zeit; Doch zögern wir, dem ew'gen Untergang Verfällt sie und bringt Schande über uns Und unser Haus.

#### Eusebia.

Nicht dieses Ungestüm!
Sanstmuth und Milde lehrte unser Heiland,
Und nicht sein Schüler ist, wer sie verläugnet.
Wie nur kam dieser wilde Sinn in dich?
Nicht so warst du vordem. Mein Bruder auch,
Als er des Heiles Botschaft mir zuerst
Verkündete, ein Andrer schien er mir Als jest. Wie Himmelsbotschaft floß das Wort
Des Friedens ihm vom Mund, der nun so oft
Von Hader überquillt.

#### Gregor.

Der ist nicht Christ, Der heil'gen Zorns den Götzendienst nicht haßt.

#### Eusebia.

An meiner Seele auch, mein Sohn, hat Gram Und Sorge um die Tochter lang genagt, Doch, wenn sie irrte, sie beklagen nur, Ihr zürnen kann ich nicht. Nachdem wir Alle Zum Evangelium uns bekannt, ward ihr Durch der verrätherischen Amme Lehren, Die schlangengleich in unser Haus sich schlich, Der Sinn bethört; allein kurz war der Kausch, Der mit des Heidenthumes Bildern sie Umgaukelte; wenn noch ein Truggespinnst Des Wahns sie hier und da umstricken will, Ringt sie mit Ernst, die Maschen zu zerreißen, Daß sie des Namens Christin würdig sei.

#### Ammian.

Ja, Bruder, gestern noch erblickt' ich sie, Wie vor dem Bilde des Gekreuzigten Sie brünstig betend auf den Knieen lag.

#### Gregor.

Ihr täuscht den Argwohn mir nicht fort! Durch Haft Im Kloster einzig läßt sich die Gefahr Von ihr abwenden, die von Heliodor — Fluch über den Berhaßten! — sie bedroht. Früh schon, als ihn die Schleicherin Otrere Ihr im Geheimen zugeführt, hat er Ihr Herz berudt. Wenn Ihr die Liebe tennt, Dies Feuer, das, ob hundertmal erstickt, Doch stets von Neuem aus der Asche lodert, Wie könnt Ihr glauben, daß sie von dem Freund Ablassen werbe, mög' auch ihrer Seele Bon ihm Berderben drohen? Unter Zwang Nur hatte Heliodor der Taufe sich Bequemt, und, seit die Eltern todt, kaum noch Berhehlt ers, daß er immer noch den alten Jolen anhängt.

### Eusebia.

Fort mit dieser Sorge! Der Tochter selbst darf ich vertraun, und, dürft' Ichs nicht, statt der Verrätherin Otrere Jetzt haben wir die fromme, glaubenstreue Basilia zur Dienerin, die emsig Uns hilft, all' ihre Schritte zu bewachen; Wie könnte Heliodor ihr nahn?

#### Ammian.

Vergessen

Hat längst Makrina ihren Jugendfreund. Stör' uns durch deine Hirngespinnste nicht Des Hauses Frieden, Bruder! Könntst du wollen, Sprich, daßkdie Mutter von dem theuern Kind Durch Klostermauern sich geschieden sähe?

#### Enfebia.

Der Zug! Und in der Vorderreihe, seht, Makrina! Folgen wir in die Kapelle!

Ein Zug weißgekleideter Jungfrauen tritt auf, einen Psalnt singend; voran Makrina. Dweiter streten auf: Synesius und Basilia, sowie Andere, welche dem Zuge in die Rapelle folgen; Eusebia und deren Söhne schließen sich an. Man hört fortwährend Gesang aus der Rapelle.

Mebon, Raffander treten auf.

#### Medon.

Wann endlich wird verstummen das Geplärr, Das uns, ein Gräuel den Olympiern, Zu lang schon in den Ohren tont?

#### Raffander.

Still, Medon!

Umher die Sträuche könnten dich verrathen,! Die summenden Käfer! Alles hat der Bischof, So weit sein Weihewedel reicht, obs leblos, Ob es lebendig sei, mit heil'gem Wasser Besprengt, und christlich sind die Steine selbst.

#### Medon.

Ich weiß; wer nur des Zeus, des Phöbus Namen Zu nennen wagt, ist schwer bedroht; jedoch Das Unerträgliche muß enden. Nur Betrug und seine Helsershelserin Sewalt hat dieses Joch uns auferlegt, Allein die Zeit, es abzuschütteln, ist Sekommen. Was noch zögern wir?

#### Raffander.

Romm näher!

Denn laut zu reden ist gefährlich. Zwar Nicht an die Götter glaub' ich, so wie du — —

Medon.

Abtrünniger!

#### Raffander.

Eh du mich schiltst, sag' mir, Ich bitte, wo sie sind. Thessalier, Die den Olymp bestiegen, sagten mir, Mit Eis und Schnee, drin jedes Glied erstarrt, Fußhoch bedeckt sei er das ganze Jahr Und von Olympiern oben nichts zu sehn.

#### Medon.

Der Menschen Kinderglaube nur hat sie Auf jenes Berges Gipfel hingebannt. Wie Licht und Luft, ein Theil von der Natur, Verstreut sind durch die Welt die Himmlischen; Im Hain und auf der Flur, in Strom und Meer Allgegenwärtig leben sie.

#### Rassander.

So lak

Wich ihrer Einen nur mit Augen sehn! Bei Nacht soll Artemis den Wald durchstreisen, Doch nie din ich ihr auf die Spur gekommen, Selbst Satyrn oder Faune sind mir nicht Begegnet! wohl bisweilen ihr Gelächter Glaubt' ich zu hören, aber kam ich näher, Ein Ziegenbock nur wars, der meckerte. Drum dünkts mich, Recht hat Epikur: zusammen Gewürfelt aus Atomen ist die Welt Und Götter leben nur im Hirn der Menschen. Im Uedrigen denkt ich wie du und würfe Dies aschenfard'ge Bußkleid gern hinweg.

#### Mebon.

6

Mit Freuden würden Tausende uns folgen, Doch Heliodor läßt uns vergebens harren. Durch sein Geschlecht, das seit Jahrhunderten Das erste unter den Athenern war, Ist er berusen, Führer uns zu werden; Allein im Träumen des Vergangnen nur Zu leben scheint er noch.

#### Rassander.

Wie anders nicht War er als Knabe, immerdar der Erste In Speerwurf, Lauf und Ringkamps! In den Pausen, Wenn wir in der Platanen Schatten ruhten, Ward er nicht müde, unsern Haß auf Rom Zu schüren; alle Frevel, von den Römern An Griechenland verübt, hielt er uns vor, Wie sie gesengt, geplündert und gebrandschaßt, Die Männer hingewürgt, in Sklaverei Die Weiber und die Kinder fortgeschleppt; Dann rief er: Aus! und laßt uns Männer werden, Das Joch von uns zu schütteln! und aufs neu, Die Augen leuchtend wie ein junger Gott, Zum Wettlauf an das Stadium stürmt' er fort.

Heliobor, eine Rolle in der Hand haltend, tritt auf und summt folgendes Liedchen vor sich hin.

Willkommen, liebe Schwalbe, Willkommen hier im Thal, Die du auf deinen Flügeln? Den schönen Frühling bringst.

#### Mebon.

Ei, Heliodor! und noch an deine Dichter Nur denkst du? Was soll uns Anakreon? Noth thut uns ein Tyrtäus. Fänd' ein Wort Ich doch, das zündend in das Herz dir schlüge! Wie magst du lässig ruhn, wie unsrer Schmach Mit stumpsem Sinn zuschauen, wo Unwille Sogar die starren Felsen zittern läßt? Geächtet unsrer Väter theure Sitte! Nur in entlegner Wildniß des Gebirgs Seheim noch können wir den Göttern opfern — —

#### Heliodor.

Wem nicht die Wirklichkeit behagt, er mag Im Geist zurück zu bessern Tagen flüchten.

#### Medon.

Armsel'ger Trost, der Schwächlingen nur ziemt! Sobald wir wollen, neu sind wir die Herrscher; Nur ein Signal, und durch ganz Hellas wird Die Flamme lodern.

#### Heliodor.

Was du wünschest, glaubst du. Nein, Freund, ein slücht'ges Flackern wär' es nur Bor dem Erlöschen. Tag für Tag ja hör' ich, Wie Männer, Weiber sich der Tause fügen, Wie selbst dis in die unwegsamste Schlucht Des eisigen Tangetos das Kreuz Getragen wird. Die Herrschenden in Rom Verstehen ihr Bekehrungshandwerk gut; Den Kuttenmännern, die von Land zu Land Sie senden, füllen sie den Säckel wohl Mit Gold, das mehr als ihre Predigt wirkt; Sold, Würden, hohe Ehren harren dessen, Der zu dem neuen Glauben sich bekennt, Und wo umsonst der blanke Dämon wirbt, Erwirkts die Macht.

#### Medon.

Die Macht? Nur weil es glaubt, Sie sei'n so mächtig, beugt das blöde Volk Den Kömern sich.

#### Raffander.

Von einer Gattung Schafe, Dem auf ein Haar est gleicht, hab' ich vernommen. Wenn auf solch Schaf man einen Faden Zwirn, Dünn wie ein Spinngewebe, legt, so glaubt Das dumme Thier, an allen Gliedern fest Gebunden seis, und regt sich nicht.

#### Mebon.

Was gegen

Ein Einzelblatt des ganzen Waldes Laub, Sind gegen unsre Unterdrücker wir. Leicht zählen kann man hier im Land die Krieger, Von denen seig wir uns so knechten lassen, Und täglich schmilzt die Zahl, denn an die Gränzen Nach Ost und West und Norden schickt man sie, Daß sie sich von Barbaren schlachten lassen.

#### Rassander.

Seitdem Honorius, lahm an Hirn und Gliedern, Nein, seine Sklaven, Köche und Eunuchen Das Scepter sühren, bebt des Reiches Boden Und wogt dem sturmgepeitschten Meere gleich, Provinz reißt auf Provinz sich los; in Gallien, Brittannien tobt der Aufruhr; zahllos ziehn, Wie Wetterwolken in des Frühlings Stürmen, Barbaren, Hunnen, Gothen und Bandalen Heran, um auf den Trümmern Roms zu herrschen; Arbeit genug giebts da für die Legionen; Wir haben freies Spiel, wenn wir nur wollen.

#### Heliodor.

Ja, wären wir ein Volk! jahrhundertlang Schon sind wirs nicht. Liegt mit Messenien Sparta, Athen mit Theben, Argos mit Arkadien In stetem Hader nicht? Und wenn sie noch Wie ehmals mit dem Schwert den Kampf entschieden! Doch vor dem Prätor Roms durch Niedertracht, Bestechung, Knechtsinn sucht der Eine nun Den Andern zu besiegen! Geht mir doch Mit euerm Hirngespinnst! Verachtet außen, Uneins zu Haus, dem ersten besten Käuber Willkommne Beute, das sind die Hellenen Von heut. Auf Schthen eher, als auf sie, Heg' ich Vertraun.

(Er wendet sich ab und liest weiter.)

#### Mebon.

Muß ich das hören? Hohn Und Spott häufst du auf deine eigne Mutter, Die ächzend in der fremden Zwingherrn Haft Am Boden liegt und ihrer Söhne harrt, Daß sie die Ketten von ihr nehmen. — Wohl! Der Schicksalsspruch, ber in des Himmels Sternen Geschrieben steht, wird sich auch ohne dich Vollziehn; schon zuckt durch aller Griechen Herzen Begeistrung hin, in beren reiner Flamme Die Schlade Zwietracht schmilzt; benn unfre Götter In ihren alten Heiligthumen sind Bedroht; Dodonas hehrer Eichenwald, Durch bessen Wipfel hin ihr Obem rauscht, Soll von der Art der Kreuzanbeter fallen, Ja Delphis Grotte, wo der Sehergeist Apollos von der Pythia Lippen quoll, Ertönt schon von den widrigen Gefängen Stumpfsinniger Anachoreten, Die Wie wilde Thiere drin ihr Lager machen. Die Tempel, unserm Butritt längst versagt, Bu stürzen sinnen die Berblendeten; Allein noch ehe sies vollbringen, wird Der alte Genius unfres Bolks, bewehrt Vom Zorn ber Himmlischen, in Macht erstehn Und ihre Feinde nieberschmettern.

## Raffander.

Freund,

Sag': zürnend werden die Hellenen sich Erheben, doch auf der Olympier Beistand Bau' nicht zu fest! Ich sagte schon, die Welt Ward zweifelsüchtig; wohl von Zeus, von Pallas, So wie von Greif und Einhorn, spricht man noch, Doch ob sie mehr als Fabelwesen sind, Vom Hirn der Dichter ausgeheckt, wer weiß?

#### Mebon.

Sie sind. Selbst wo der neue Glaube herrscht Und Ruß und Spinngeweb die goldnen Hallen Des Kapitoles nun bedeckt, in Rom, Ward jüngst erst durch ein Zeichen kund, daß sich Die Götter ungestraft nicht höhnen lassen. Das goldne Halsgeschmeid der Cybele Zu rauben, hatte sich das freche Weib Des Stilicho erkühnt, da schleuderte Die Priesterin auf sie ein Fluchgebet, Des Himmels Zorn auf sie und ihre Kinder Herniederslehnd, und kaum daß sies gesprochen, Sieh! sinster drohend stieg ein Wetter auf, Ein Donnerkeil im zackgen Fluge schoß Aus dem Gewölk, und todt zu Boden sank Die Frevlerin mit ihrer Brut.

(Bu Heliodor, der sich inzwischen auf eine Stufe des Tempels niedergesetzt hat und in der Rolle liest.),

Du hörst nicht? —

Gehn wir! er hat Anakreon zu lesen!

#### Rassander.

Und doch ist er für uns noch nicht verloren.
(Medon und Kassander ab.)

Seliobor (allein.)

In Worten seid ihr groß, ob auch in Werken, Das will ich sehn. Der Abler, eh der Sonne Er sich entgegenschwingt, verkündet nicht Im Dunkeln schon durch Krächzen seinen Flug, Damit die andern staunend auf ihn schaun; Nein, schweigend, hoch von seinem Felsenhorst Zum Himmelsrande späht er aus und sliegt, Sobald die Morgenröthe leuchtend steigt, Dem jungen Tage still und ernst entgegen.

#### Bafilia

(aus der Rapelle tretend.)

Nicht Einer merkts, daß ich mich weggeschlichen. Hier außen in der frischen Luft ists besser, Als bei dem Kerzenrauch da drinnen. — Ei Sieh da! mein wacker Heliodor! Was? nicht Den kleinsten Gruß mehr hast du für die alte Basilia? Und doch, du weißt wohl, lebt Dir keine bessre Freundin.

#### Heliodor.

Weib! was solls? Basilia.

So fremd, mein Junge? Lange bich burchschaut Hab' ich, und eben barum ists, daß ich; Dich liebe. Fass' ein Herz zu mir. Ich bin Wie du gesinnt. Mein Schutpatron blieb noch Bultan, so wie ers meinen Eltern war, Und mit bem Klumpfuß, mit bem einen Auge, Berglichen biesen garft'gen Märthrern, Adonis-schön erscheint er mir. Bernimm, Bezwungen nur, weil Strafen Allen drohn, Die noch ben wahren Göttern bienen, hab' ich Bum neuen tollen Glauben mich bekannt, Doch, wenn die Lippe Litaneien murmelt, Bu ben Olympiern betet noch mein Herz. Ja, Bater Zeus und Mutter Here, einst Sollt ihr mir danken! Besser dien' ich euch Im härnen Bußkleib, als wenn ich euch offen

Bekennte. Weil ich eifrig mit der Geißel Den Rücken mir zerbläue, Tag und Nacht Gebete plappre, halten mich die Christen Für ihrer frommsten eine, aber nur Zu eurem Besten thu' ichs, um im Stillen Für euch zu wirken.

Heliodor.

Besser bein Geheimniß

Behieltest bu für bich.

#### Bafilia.

D du verräthst Mich nicht. Im Herzen les' ich dir, auch du Sähst gern, daß biese Rirchen und Rapellen, Die Marterhöhlen, drin verwirrten Sinns Mit bleichem Antlit vor blutrünst'gen Bilbern Die Christen knien, ein Erbstoß niederstürzte Und unfrer Götter heitrer Dienst aufs neu Den Einzug in die Tempel hielte. Ach! Wie schön das Leben war, als ich noch jung! Ein Freudenfest bas ganze Jahr! Wie anders Die liebe Aphrodite, von den höhn Herniederlächelnd, als dies hagre Schreckbilb, Das sie Maria nennen! und die Lust, wenn ich, Der hindin Fell um meine Schultern werfend, Bei der Bacchaitten Evoë durch Thal Und Schluchten schwärmte! Aber wiederkehren Wird Alles das nun bald; ja, Heliodor, Du darfst es wissen, heimlich in der Nacht, Buffahrten nach der St. Georgs-Rapelle Vorgebend, hab' ich oft das Land durchschweift Und in ben Seelen für den alten Glauben Die Gluth geschürt — kaum that es noth; glaub' mir, Rein Dorf ist, keine Stadt, wo nicht die Männer, Die Jünglinge, ihm treu, zum Kampf

Für ihn sich rüsteten; und beinen Namen Fand ich auf Aller Lippen, Herzensjunge.

Seliodor.

Was du auch weißt, Basilia!

Basilia.

Verstelle dich.

So viel du willst, ich bleibe dir doch gut.

(Man hört von Reuem Gefang aus ber Rapelle.)

Doch ich muß fort! Nur Eins noch schnell! Ich weiß, Noch immer für Makrina schlägt bein Herz, Und sie müht sich umsonst, dich zu vergessen. Ein Wort an sie zu richten, bietet sich Dir jetzt der Augenblick, benn ich erfuhr, Daß nach dem Gottesbienst ber Bischof — still! Birg hinter jene Säule dich!

#### Beliodor.

Hab' Dank!

(Er stellt fich hinter eine Säule bes Tempels. Basilia nimmt an der Seite der Rapelle die Stellung einer Betenden an und schließt fich bann ber Prozession an.)

Synefins, Eufebia, Gregor, Ammian, Matrina und hinter ihnen ein langer Zug von Christen treten aus ber Rapelle.

#### Synesius.

Der Herr sei mit euch!

(Bu Gujebia.)

Noch zu kurzer Zwiesprach — Es gilt ihr Seelenheil — laß beine Tochter Allein bei mir!

(Alle ab, außer Synesius und Makrina.)

#### Synesins.

Daß unstet noch bein Glaube, Dag hin und her dir, wie ein zitternd Rohr, Im Hauch der Zweifel, Kind, die Seele schwankt, Shad, Gef. Werte. VI.

Hab' ich errathen. So denn eine Stunde An jedem Tage widmen will ich dir, Um das Vertraun auf Gottes Sohn in dir Zu fest'gen.

#### Mafrina.

Qualt mich nicht genug mein Bruder Gregor mit ungestümen Mahnungen?

#### Synesins.

Nicht tadeln kann ich seinen heil'gen Eiser, Denn tiefsempört muß jeder Christ es schaun, Daß immer noch der freche Götzendienst Neu aus der Wurzel schießt und die Altäre Von Opsern dampsen; den Dämonen, Kind, Silt solcher Dienst; sie lauern überall, Der Menschen Sinn bethörend; o verschließ Dich ihnen! Freuden selbst, die schuldlos scheinen, Stellen sie uns als Fallen; wehe uns, Wenn uns ihr Reiz verführt! Dem ew'gen Tod Sind wir geweiht.

#### Mafrina.

Mit Ernst, ehrwürd'ger Bater, Ring' ich und strebe, fromm wie du zu sein Und wie die gute Mutter; aber kann Es Sünde sein, der Erde sich zu freun? Wozu denn wäre sie so schön? Die Blumen, Des Frühlings holde Kinder, die Platane, Im Windhauch slüsternd, und in ihrem Laub Die fröhlich schmetternde Cicade — nein, Sie können uns zu Bösem nicht versuchen.

#### Synesius.

Arglose! auch im Paradies die Schlange War schön und gleißend! Die Natur, glaub' mir, Ist Höllenwerk, und auf den Pfad zum Abgrund Bist du gerathen; nun auch will ichs glauben, Daß du — dein Bruder sagts — bei nächt'ger Lampe Berstohlen aus der Heidendichter Werken Das Gift der Weltlust schlürsst. — Unselige, Die du nicht argwohnst, wie Homer, wie Pindar Mit glatten Versen, sinnberauschenden, Dem, der sie in die Welt gesandt, dem Fürsten Der Finsterniß, zahllose Opfer werben!

#### Mafrina.

Schwer ist, was du verlangst! Auf Alles, was Die Seele hebt, was Geist und Herz entzückt, Soll ich verzichten!

Synesius. Tochter, reichlich fließt

In unserm heil'gen Evangelium Die Labequelle, und an ihrem Brunnen Darfst du allein den Durst der Seele stillen.

#### Mafrina.

Biel laß, Hochwürd'ger, Stunden, Tage lang Die Mutter aus dem Buch mir, das du nennst, Und wohl bewegt von der und jener Rede Hört' ich ihr zu; allein auch andershin Irrwanderten mir die Gedanken oft. Der Herrlichkeit vergangner Zeit, die rings Uns noch in Tempeln, Säulenhallen, Hainen Umgiebt, konnt' ich mich nicht verschließen. Schöner Als unsere erschienen mir die Tage, Da auf die Erde freundlich noch die Götter Herniederstiegen und zu ihrem Himmel Empor die Menschen strebten.

#### Synesius.

Gar zu lästern Beginnst du nun! Nur Buße, die am strengsten, Bermag dich noch vor ewigem Verderben Zu schützen. Fasten, beten, auf den Knien Zum Heiland mußt du flehen, daß er dich Aus des Versuchers Netzen rette.

#### Mafrina.

Glaub'!

Gut war mein Wille; deinen Mahnungen Gehorchend, unter selbstgeschaffnen Qualen Hab' ich gesucht, was sündige Gedanken Du nennst, in mir zu tödten — aber dir Gesteh' ich, noch vergebens bliebs bis heut. Hab' denn Geduld mit mir und Nachsicht, Vater, Und steh mir bei, wenn mir die Kraft versagt!

#### Synesins.

Mit-schwerem Herzen lass' ich dich für heut; Doch morgen in der Vesperstunde komm, Und auf den Pfad des Heiles dich zu leiten, Soll meine Sorge sein. Verloren bist du, Wenn du dich nicht im Geiste neu gebärst.

(Ab.)

(Heliodor tritt hervor.)

#### Seliodor.

Du bists, Makrina? D wie lang, wie lang Nach diesem Augenblicke hab' ich mich Gesehnt!

#### Mafrina.

Bleib fern, verwegner Jüngling! Nie ein Wort Zu mir zu reden wage mehr!

#### Heliodor.

Das sprachst Nicht du; der Trug, mit dem dich die Verwandten Umstricken, sprach aus dir; o sei du selbst, Die freundliche Makrina, die als Kind Gern mit mir scherzte, plauderte! Was sag' ich? Nicht Kinderspiele nur vereinten uns; So wie zwei Saiten, die in Harmonie

Bum Rlange einer fugen Stimme tonen, In gleichem heiligem Gefühle klopften Mit hohen Schlägen unfre fleinen Bergen. Haft du vergessen, wie in bas Gewölb', Das unterirdische, das fest vermauert Mein Bater hielt, Otrere uns bei Nacht Den Zugang wies? Kaum ausgehoben mar Die Quader und die Führerin voran Uns mit ber Facel in ben finstern Raum Geschritten; auf die Kniee warfs uns da; Denn, ein Olymp von göttlichen Gestalten, Umgaben weiße Marmorbilder uns; Der majestätisch strenge Zeus, den Blit In feiner Rechten, neben ihm Apoll Mit goldner Leier in dem Chor der Neun, · Das Haupt von wallendem Gelock umflossen, Dann beiner frühsten Rindheit Schützerin, Die ernste Pallas, und, ambrosisch lächelnd, Die holde Aphrodite; an den Hohen, Unsterblichen hing trunken unser Blick, In heil'gen Thränen schwammen unfre Augen, Und andachtsvoll die Hände hoben wir Bu ihnen auf. Der Schwur, den unfre Herzen Sich damals thaten, hat wie an die Götter, So an einander uns für immerdar Bebunden.

#### Matrina.

Mir verflogen ist seit lang Der slücht'ge Rausch; was störst du meinen Frieden? Heliodor.

Makrina, theures Mädchen! Wahr und offen Bin ich vor dir, wenn ich mich auch gewöhnt, Vor Anderen mein Junres zu verhüllen; So hält die Rose, wenn die Sonne steigt, Von ihres Kelchs geheimsten Düften keinen

Burud, ihn vor die Tageskönigin Als Weihrauch hinzustreun. Leg' ab auch du Den falschen Schleier, ben bein Herz nicht kennt! Vor mir gestehe, daß der dumpfe Wahn Dir fremd ift, der jedweden Lebensreiz, Des Schönen Blüthe, Alles, was den Menschen Bum Menschen macht, verdammt! Nah ist die Zeit, Wo du vor aller Welt bekennen barfft, Dag noch von dem Altare deiner Seele Die Bilder ber Olympier nicht gestürzt; Denn, wenn von bem entarteten Geschlecht Sie kurz sich abgewandt, bald wieder, wisse, In ihrer Jugend ew'gem Glanz zurück Auf die verlassne Erbe kehren sie, Und — o Entzücken! — unter ihrem Segen Ein neues Leben froh beginnen wir.

#### Mafrina.

Ich darf nicht weiter hören; wehe mir, Wenn mich mein Bruder hier erblickte! horch! Man kommt!

!(Sie eilt fort.)

#### Seliodor.

Geliebte, wo mein ganzes Wesen Sich überwallend dir entgegendrängt, Vermöchtest du — —

Hilarion tritt auf.

#### Hilarion.

Da bin ich wieder, Freund, Und bringe Kunden, freud'ger als wir je Gehofft.

Beliodor.

Ham Botschaft mir von dir.

#### Hilarion.

Der kleinste Theil Nur wars von dem, was ich berichten kann. Durchwandert von Athenes Borgebirg Bis in die Schluchten des Tangetos Hab' ich ganz Hellas und die Pelopsinsel. Wohl ward mir seucht der Blick, wenn allumher Denkmale alten Ruhmes, nun zerbröckelnd, Rennbahnen, leer von Ringern, mich umstarrten, Wenn ich veröbet auf den Felsenhöhn Die Tempel trauern sah, indeß daneben Aus Betkapellen Psalmgesang der Christen Erscholl — —

Heliodor.

Und das ist deine Freudenbotschaft?

#### Hilarion.

Wie Licht bem Tag, bem Tobe neues Leben, Folgt sie dem düsteren Beginn. Wo ich In Städte, Weiler kam und das Bertraun Der Männer erst gewann, erkannt' ich, baß Unwille über unfre Schmach in Allen Und Born auf unfre Unterdrücker glühte Und Drang, vom Nacken sich bas Joch zu schütteln. Bei Nacht in ben verlaffnen Beiligthümern, In Bergesschlucht und zwischen Meeresklippen Versammeln sich geheim die Bundesbrüder, Und eine Losung ist auf Aller Lippen, Daß offen, frei aus unsern Tempeln wieder Der Hymnus zu den mahren Göttern steigen, Die Opfergluth zum himmel flammen foll. Nur noch der Führer fehlt; sobald er da, Bu Hunderttausenden erhebt bas Bolk sich Und wirft dies feige, jämmerliche Rom Mit sammt dem tollen Aberglauben nieder, Den es uns aufgezwängt.

#### Seliodor.

D dieses Rom! Seit Mummius bei Drommetenschall Korinth In Brand gesteckt, was hat nicht Griechenland Von ihm erduldet, wie von ihm beraubt, Seschändet ist es worden! Doch erst nun, Da der Cäsaren Aberwitz die Kutte Des Mönches angelegt, ward übervoll Das Maß.

#### Hilarion.

So mag es brechen! Schon erzittert Das Herz im Busen mir vor Lust, zu denken, Wie wir die Christen unter Spott und Hohn Aus ihren Kirchen treiben wollen — —

#### Heliodor.

Freund, nicht so!

Beschämt gestehen sollen unsre Dränger, Daß Unbill wohl an uns geübt, doch nicht Von uns vergolten ward.

## Hilarion.

Breiherz'ge Milde, Die dich um alle Früchte deines Thuns Betrügen wird! D sprühte von dem Grimm, Der in mir lodert, doch ein Funke nur In dich hinüber! Seit des Bormunds Wille Mich zwang, Chorknabendienste bei dem Bischof Bu leisten, hab' ich meinen Haß sorgsam Gehätschelt wie ein liebes Kind. Ich wills Gestehn, Lukrez' "Bon der Natur der Dinge" Hat lang als Religionsbuch mir gegolten, Und nur der Haß auf diesen neuen Gott Trieb mich den alten Göttern wieder zu; Wenn Hekatombendampf von Christenblut Zum Himmel steigt, erst dann rus' ich: Ein Thor, Wer zweiseln kann! Zeus ist der Weltenherr! Mebon, Raffanber und ein Saufe Boltes.

#### Debon.

Nun? wird dein Fischblut thauen, Heliodor? Von Kunden, eben angelangt, ist wild Die Stadt erregt. Der neue Imperator In toller Wuth droht Todesstrafe Jedem, Der noch die Götter anzurusen wagt.

#### Raffander.

Das unterlassen kann man allenfalls; Doch in die Kirchen mit Gewalt uns treiben, Uns zwingen will man, vor den Crucifixen Zu knien.

#### Medon.

In Rom, Campanien, Sicilien Ist stromweis schon das Blut gestossen — bald Wird unser Hellas auch zur Schlachtbank werden, Auf der dem Christengotte Opfer fallen.

Eine Schaar Griechen mit Weibern und Rindern fturgt herein.

#### Erster Grieche.

Helft! schützt uns! In der Grotte am Ilyssus Der Artemis ein Opfer hatten wir Seheim gebracht, da übersielen uns Die Schergen der Gewalt; der Unsern viele In Kerker haben sie, vielleicht zum Tod Seschleppt — wir slohn, doch die Verfolger sind Schon hinter uns — —

#### Andere.

Sie kommen! Wo uns bergen?

#### Seliodor.

Unter dem Tempel hier sind Höhlengänge, In die aus Furcht vor bösen Geistern, die Drin hausen sollen, sich kein Christ je wagt. Dort seid ihr sicher.

(Die Flüchtlinge verbergen fic.) :

Hilarion.

Seht, welch toller Haufe

Hierher sich wälzt!

Heliodor.

Ein Greis, halbnackt, verwildert, Emporgehoben auf der Menge Schultern! Weiß wie das Schneehaupt des Tangetos Herab zur Erde wallt sein Bart.

Gine Schaar Chriften, barunter Ammian und Gregor mit Ritobemus fturmt herein.

Die Christen.

Hoch Nikodem, der Säulenheilige!

Gregor.

In Libpens Wüste fünfzig Jahre lang Auf einem Pfeiler stehend, hat er Buße Gethan; in seinem Barte nisteten Des Himmels Vögel; auf das Haupt ihm siel! Kein Schatten, als von eines Geiers Fittig, Der hier und da vorüberflog.

Biele Christen.

Gieb uns

Den Segen, heil'ger Mann! Hoch Nikodemus!

Andere.

Wer ihn berührt, schon wird von Sünden rein.

Nifobemus.

Ihr Blinden, taub an Geist, vernehmt! Der Ruf Des Herrn treibt aus der unwirthbaren Wildniß Mich her, daß heil'gen Grimm in euern Seelen Ich schüre. Alle seid ihr lau und laß Im Glauben, und schon hängt das Strafgericht Euch drohend überm Haupte, die ihr schaun könnt, Wie noch dies Griechenland, dies Haus des Teufels, Des Bösen Pfuhl und jeglicher Verruchtheit, Mit Heidenthum die Welt verpestet! Hält nicht Der Fürst der Finsterniß hier in Athen Auf offnem Markt noch Hof! Qualmt nicht bei Nacht Auf Straßen und in Säulengängen noch Den Höllengeistern Weihrauch? Wenn auf einen Der gottversluchten Tempel morgen noch Die Sonne scheint, von den Dämonenbildern Noch eines aufrecht steht, heranziehn wird Der Herr in seines Zornes Feuerwolke Mit seinen Würgeengeln; her die Fackeln! In Flammen lodre, was an Gößendienst Noch mahnt! Zerstört! reißt nieder! rottet auß!

Biele Stimmen.

Kommt! Hand ans Werk!

Rufe von der angern Seite.

Herunter mit dem Narren,

Herunter von den Schultern der Verrückten!

(Drommetenftoge hinter ber Scene.)

Ein Ansrufer.

Platz, Platz für den Proconsul! — Auseinander, Ihr Wüthenden!

Der Proconsul, umgeben von Soldaten, in seinem Gefolge Synesius treten auf.

#### Proconful.

Hör', Volk, was ich im Namen Des gottgeliebten Kaisers, des Honorius, Verkünden will! In seiner Weisheit hat, Den letzten Rest des Heidenthums zu tilgen, Der Imperator den Beschluß gefaßt: Bei Strafe martervollen Todes soll Rein Sterblicher, ob reich ob arm, noch magen, Sinnlosen Göten von Metall und Stein Ein Opferthier zu schlachten, seinem Lar Weihrauch zu streuen, Lichter anzugunden, Im Feld bem Pan Altäre zu errichten; Wer irgendwo auf solchem Frevelthun Betroffen wird, verfallen ist fein haupt Dem Benkerbeil, dem Staate feine Babe. Dem Boben sollen alle Tempel gleich Gemacht, zertrümmert die Altare werben, Dag da, wo sie gestanden, eine Rirche Dem Dienst bes mahren Gottes sich erhebe. Gleich hier sei ber Beginn gemacht! Hierher, Werkleute! Sett die Eisenstangen an Und hebt die Säulen mit den Wurzeln aus, Dag nur ein Trümmerhaufe noch verkünde, Wo dieser Bau, die Stätte ber Bermefung, Der Phöbus' Tempel hieß, gestanden hat. -Doch mit geweihtem Wasser erst, Mann Gottes, Snnesius, besprenge bu die Steine, Damit die bosen Beister draus entweichen! (Synefius nähert fich mit bem Weihkeffel bem Tempel; Werkleute und Soldaten segen sich in Bereitschaft, ben Bau ju gerftoren. Beliodor, ber ichon zuvor zu ben ihn Umgebenden gesprochen hat, deren viele fortgeeilt find, tritt vor.)

#### Heliodor.

Zurück mit euerm Possenspiel! Wers wagt, Auch einen Stein des Baus nur anzurühren, Hinwettert dieser Arm ihn, daß er sterbend Am Boden zuckt!

(Hilarion und Andere nebst den Flüchtlingen kommen aus den Höhlen unter dem Tempel mit Waffen hervor.)

Biele Stimmen.

Hier Waffen, Waffen! Nehmt!

Proconful.

Tollfühner! rasest du? Entweich von hier!

#### Beliodor.

Die Waffen her! Wurfspieße, Schwerter, Lanzen! Mehr, mehr noch! Und ihr Alle, deren Herz Noch für die Götter flammt, reiht euch, ein Wall Bon Erz, um diesen Sonnentempel! Stolz Von Hellas und der Welt, schon ein Jahrtausend Mit seinen Dorerfäulen überdauernd, Die Wonne hundert wechselnder Geschlechter, Soll er der Ewigkeit den Dienst des Gottes Bewahren! Auf, ihr Brüder! den Altar Errichtet neu! Das hingestürzte Bild Apolls Hebt aus dem Staube, daß sein Antlit Allen Muth und Entzücken in die Seele strahle.

## Proconsul.

Zu lang übt' ich Geduld; ergreift den Frevler!

Gregor (zu Heliodor.)

Schweig, Götzenknecht! Im Staub ersticken soll Dein Wort! Ein Gräuel allen Frommen ists.

(Er greift Heliodor an.)

#### Heliodor

(ihn jurudichleudernd, daß er niederfinkt.)

Da lieg, wahntoller Christ!

#### Ammian.

Mein Bruder! weh,

Besinnungslos! Wozu ist das Gesetz, Wenn der Verworfne so es höhnen darf?

#### Biele Christen.

Zum Scheiterhaufen mit dem frechen Heiden! (Es dringen immer mehr Griechen herein und reihen sich um Heliodor.)

#### Biele.

Wir stehn zu ihm! wagt es, ihn anzutasten!

## Heliodor.

Hör', Römer, meinen Rath! Noch heute zieh Des Weges heim zu deinem Imperator

Und thu' ihm kund: Aus ist in Griechenland Der Römer Reich; genug gesengt, geplündert, Gebrandschatt haben sie; seit sie zuerst, Ein Räuberheer, in unfre Städte brachen Und, ihre Mauern stürzend, selbst die Steine Zermalmten, hat ihr Obem unsre Luft Bergiftet; boch wenn Stlavenketten auch An unsre Glieder sie gelegt, gestählt Hat unterm Drud bie Seele sich und sprengt Die Fesseln. Unfre Beiligthümer nicht Antasten, ihr Barbaren, sollt ihr uns! Die Geister Derer, die bei Marathon Bekämpft, ein Beer Unsterblicher, stehn uns Bur Seite; ja die Genien von Hellas, Die alten Schützer unsres Stamms, seh' ich Hoch aus den Luften, Flammenschwerter schwingend, Berniedersteigen und den Pfad den Göttern Bereiten, daß sie in die Tempel neu Den Einzug halten. Flieht, bevor vernichtend Das Strafgericht für hochgehäufte Frevel Aufs Haupt euch sinkt! Noch offen ist der Weg; Der nächste Athemzug hier bringt euch Tod! (Die Anhänger Beliodors haben fast den gangen Plat erfüllt und bie Chriften gurudgebrangt.)

#### Proconsul

(ju ben ihn Umgebenden.)

Aus allen Straßen wogt das Volk ihm zu, Und weichen müssen wir der Uebermacht. Sorglos auf allzu kleine Kriegerschaar Hab' ich vertraut; doch kurz nur währen soll Der Jubel der Empörer. Kommt!

(Ab mit Gefolge.)

(Die Bilbfäule des Apoll ift unterbeffen im Tempel aufgerichtet worden.)

#### Heliodor

(in den Tempel tretend.)

Sieh! wieder, Gott des Lichts und Lebens, blicfft du

Auf uns vom langverlassenen Altar Herab! Der du vor deinem Flammenwagen Im Siegeszug das finstre nächt'ge Beer Und Trug und Wahn, des Dunkels Kinder, scheuchst, Beiß' mich unwürdig nicht, vor dir zu knien Und diesen Tempel dir zurückzugeben. Nicht einen der Unsterblichen, du weißt, Hab! ich wie dich geehrt, geliebt; als Kind schon In sel'ger Ahnung beiner Göttlichkeit Hob ich zu dir die Arme unbewußt; Oft in der Dämmerfrühe, wenn noch Nacht Im Thale lag, zur höchsten Meeresklippe Triebs mich empor, und beinem ersten Schein Entgegen harrt' ich sehnsuchtsvoll; dich grüßte Mit den beschwingten Sängern um mich ber Mein Herz im Feierchor und zog mit dir Die hohe Bahn hin über Land und Meer, Bis es mit beines Lichtes goldner Fülle Bum Ueberfließen sich getränkt. Ihr Alle, Rniet hin und hebt zu Helios flehnd die Bande, Dag er, ob auch geschmäht von Rasenden, Wie vormals segnend über Hellas walte!

(Alle mit Ausnahme der Christen, die sich in den hintergrund zurückgezogen haben, knieen nieder.)

## Chorgefang.

Helios, du mit den leuchtenden Rossen, Die den Tag von den Hufen sprühn, Spanne des Bogens mächtige Senne, Daß die Welt dich als Herrscher erkenne! Vor den sliegenden Strahlengeschossen Laß die Schatten der Nacht entsliehn!

Alle die Haine, die heiligen Stätten Schmücken für dich sich im festlichen Glanz; Schauernd an der Kallirrhoë Grotte Beugt sich der Lorbeer dem nahenden Gotte; Dir an der Meere, der Ströme Betten Schlingen die Nymphen im Chore den Tanz.

Ström' aus nie verstegendem Borne Segen auf uns hernieder und Heil Und auf die kommenden frommen Geschlechter! Aber vernichtend auf deine Verächter Schleudere, Phöbus, in göttlichem Zorne, Wie auf den Drachen, den tödtenden Pfeil!

#### Medon.

D Freude! frei das Haupt erheben können Wir wieder nun und die Gestirne grüßen, Die Tag und Nacht herauf den Menschen führen!

#### Hilarion.

Angeber nicht zu fürchten brauchen wir, Wenn um Weissagung wir die Walddryaden, Die Nymphen fragen.

#### Beliodor.

Und so weit die Mark

Athens reicht, feien die Altäre neu In Tempeln und auf Feldern aufgerichtet! Chortänze sollen, Hymnen, Opferzüge Des Glaubens Wiederauferstehen feiern, Bald weiter durch ganz Griechenland dahin Wird der Verjüngungsodem wehn!

#### Hilarion.

Vor Allem

Der Christen Kirchen laßt uns niederreißen; Ihr Anblick macht mich krank vor Wuth.

#### Seliodor.

Rein, hört,

Ihr Galiläer! volle Freiheit soll euch

Gewährt sein, eurem Gotte, wie ihr wollt, Zu dienen; eure Kirchen und Kapellen Und Todtenäcker tastet Keiner an. Richt für den Zwang, den ihr an uns geübt, Uns rächen wollen wir. Allein dieselbe Freiheit, die wir euch gönnen, fordern wir Für uns, die nach der Väter Sitte wir Den Göttern des Olymp zum Dienst uns weihn! Ist salsch ein Glaube, in sich selbst bricht er Zusammen; wohl auf kurz vermag der eure Das reine Licht, das über Hellas strahlt, Mit Qualm und Rauch zu trüben, aber bald Wird er erlöschen, und im Geist euch selbst In unsern Tempeln knieen seh' ich schon.

# Zweiter Uct.

Auf der Akropolis, an den Stufen des Parthenon.

Erste Scene.

heliobor. hilarion.

## Heliodor.

Die Sonne, die dort über Asien steigt, Führt meines Lebens schönsten Tag herauf. Blid' hin, wie nach und nach der Morgenstrahl Das zack'ge Felsenhaupt des Lykabett, Die bienenreichen Hänge des Hymettus Vergoldet und nun, Dach auf Dach und Tempel Auf Tempel, all die Stätten ew'gen Ruhms Der Nacht entsteigen. Ja, das ist Athen, Die heil'ge Stadt, wo Kunst und Weisheit einst Die Blüthenkränze wanden, deren Duft Hin über Hellas stob. Und wieder nun Schaut heitern Blicks des Phidias hehre Pallas Ju Häupten uns auf ihre Schutzbesohlne, Und von den Jinnen, von den Giebeln grüßen Der Götter Marmorbilder zu ihr auf.

## Hilarion.

Rüstig sind unsre Jünglinge gewesen,
Zehn Nächte gönnten sie sich keinen Schlaf,
Bis alle sie vom Schutt befreit. Und schon
Bringt jede Stunde neue Freudenbotschaft,
Wie durch ganz Griechenland sich Herz an Herz Entzündet und die Menge lauten Jubels Sich zu den neu erschloßnen Heiligthümern Der Bäter drängt. Lichtscheuen Eulen gleich,
Verbergen vor dem Glanz des jungen Tags Die Christen sich in ihre finstern Höhlen.

Mebon, Raffanber und andere Manner und Jünglinge treten auf.

#### Medon.

Heil, Heliodor! In unsern Augen ließ Scham und zugleich die Bitte um Vergebung, Daß wir Verblendeten dich so verkannt! Indeß wir träumten und in großen Worten Den Traum der Welt verkündeten, hast du, Der Schweigende, der du zu schlummern schienst, Allein gewacht.

#### Heliodor.

Willsommen heiß' ich euch! Auf der geweihten Hochburg von Athen Hier laßt mit ernstem Handschlag uns geloben, Treu mit vereinter Kraft das große Werk Zu fördern. Bon den Bielen, deren es Bedarf, bin ich nur Einer. Wieder muß Sich in des Akademos Säulenhallen Die Jugend um der Weisheit Lehrer drängen, Im Ringkampf und im Wettlauf der Symnasien Die Glieder stählen; so erwachsen Männer, Nicht bei der Priester Litanein.

## Hilarion.

Die Stufen der Akropolis herauf Seh' ich drei Fremde mit Gefolge nahn; Wer sind sie nur? Schon durch die Propylän Nun schreiten sie.

3wei Gefanbte treten auf mit Befolge.

## Erster Gefandter.

Argos hat mich gesandt, Um dieser hochberühmten Stadt den Dank Und Glückwunsch ihrer Bürger darzubringen, Daß sie zuerst das Joch der Knechtschaft brach. Zugleich ward Vollmacht mir, zu Schutz und Trutz Ein enges Bündniß mit Athen zu schließen.

#### Zweiter.

Mit gleichem Auftrag komm' ich aus Korinth.

#### Heliodor.

Berufen hat der Wille der Athener, Der mir Gesetz, mich auf den ersten Platz Des Freistaats, daß ich seines Wohles walte; Darum in Aller Namen heiß' ich euch Willkommen.

## Erster Gefandter.

Ueber das Aegaeermeer Zu uns und durch die Pelopsinsel hin Von Berg zu Berg ist das Signal gestammt, Das du gegeben, und wo wieder nun Das Volk die alten Bräuche seiert, denkt Man deiner, würd'ger Enkel großer Ahnen!

#### Zweiter.

Mehr preist die eigne That dich, Heliodor, Als Worte können.

Heliodor.

Nur dem heil'gen Zorn,

Der schwiil in allen Seelen brütete

Und nun, die Lüfte reinigend, in Sturm Und Donner sich entladen, müßt ihr danken, Nicht mir.

## Erfter Gesandter.

Doch ohne dich zerstörend hätte Im Inneren der Ingrimm fortgefressen, Bis er des Volkes Lebensmark zernagt.

#### Zweiter.

Wenn unsern du verschmähst, Dank sagen dir Die Götter selbst, zu denen wieder frei Der Opfer Duft aufsteigt; der große Pan Dankt dir, daß seiner Heerde Erstlinge Der Hirt, der Landmann ihm die reifste Frucht Des Herbstes bietet.

## Erster Gesandter.

Fast ein Wunder scheints, Daß spurlos, wie verschlungen von der Erde, Aus Hellas alle Römer, all die gier'gen Blutsauger, über Nacht verschwunden sind.

#### Heliodor.

Und nie mehr wiederkehren sollen sie!
In Staub von ihnen niemals wären wir Getreten worden, wenn Zersplitterung,
Zwietracht der Stämme ihnen nicht den Weg In unser Land gebahnt. Als Hellas' Söhne Einander gleich den Schlangenzähnigen Bekämpft, bis sie ermattet, athemlos Am Boden lagen, mußten die Erschöpften Sich in der fremden Zwingherrn Ketten fügen, Und Eingang fand in den gebrochnen Seist Der Mönche Lehre. Laßt uns Alle drum Die Herzen zu der Eintracht Tempeln weihn Und sorgen, daß die Glieder kraftvoll bleiben, Gesund die Seelen! Um das alte Band, Das heilige, der Einheit wiederum Ju schlingen, send' ich heut noch einen Herold Bon Stadt zu Städten Griechenlands, daß er Auf diesen Herbst an den Alpheusstrand Die Wohner zu Olympias Spielen lade. In der Platanen Schatten dort, im Anschaun Der Siegesmale göttlicher Heroen Erwuchs das Volk, vor dem bei Salamis Asien zusammenbrach; so wieder, wenn Korinth mit Elis, Sparta mit Athen Und Argos um den Kranz des Delzweigs ringt, Wird eine Heldenjugend uns erblühn. — Den Euern bietet unsern Freundesgruß!

Erster Gesandter.

Das eine Ziel, zu neuer Herrlichkeit Hellas zu führen, leuchtet uns wie euch.

Zweiter Gefandter.

Auf Wiedersehen in Olympia!

(Die Gefandten ab.)

#### Seliodor.

Nun, Freunde, laßt mich eures Beistands nicht Entbehren. Zu den Waffenübungen Die Jugend anzuleiten, Lanzenwurf Und Rosselenkung sie zu lehren, dir, Kassander, trag' ichs auf. Medon, seit früh Seemann bist du und hast schon oft geklagt, Daß der Piräus nach und nach versande; Die Lebensader ist er von Athen, Und schon begonnen hat auf mein Seheiß Die Arbeit, gangbar ihn für jeden Kiel Zu machen; daß das Werk nicht stocke, sorge du! (Hilarion, der eine Zeit lang in den Hintergrund getreten, tritt wieder vor.)

#### Silarion.

Nicht zürnen darfst du, Heliodor, wenn ich Dir unwillkommne Kunde bringen muß. Im heil'gen Haine von Kolonos ward Von frevelhafter Axt der schönste Baum In dieser Nacht gefällt, auch in dem Tempel Der Artemis das heil'ge Bild gestürzt. Kein Zweifel ist, daß Christen diese Unthat Verübt.

Heliodor (aufbrausend.) Sie hättens, die Bermessenen, Gewagt?

Hilarion.

Wer nicht den gift'gen Zahn Der Natter, die in seine Macht gefallen, Ausbricht, wie kann er staunen, wenn sie ihn Berwundet? Durch zu große Milde selbst Hast du der Galiläer Uebermuth Genährt. Unwille gährt im ganzen Volk, Daß du nicht Jeden, welcher ihren Glauben Noch zu bekennen wagt, mit Tod bedroht hast.

Seliodor (auffahrend.)

Nun, noch zu spät nicht ists. — Rein, steht mir bei, Ihr Götter, die Gerechtigkeit und Maß, Wie ihr sie selbst übt, von den Sterblichen Ihr heischt! Laßt nicht den dunkeln Geist, der mir Im Herzen schläft und mich zu hast'gem Thun Fortreißen will, Macht über mich gewinnen.

Mehrere Griechen und zwei Chriften, die von ihnen verfolgt werden, treten auf.

Erster Grieche.

Ans Kreuz mit den Verworfnen! Menschenblut Bei ihren Festen trinken sie.

Zweiter.

Und streun Sift in die Brunnen. Wüthen wird die Pest Bald in Athen — Erfter Chrift.

Herr! friedlich leben wir, Und nichts von allem, dessen man uns anklagt, Weiß unsre Seele.

Zweiter Chrift.

Nicht aus unsern Häusern Mehr können wir uns wagen, man beschimpft, Verfolgt uns, wirft nach uns mit Steinen — schütz' Uns vor den Wüthenden!

Seliobor (ju ben Griechen.)

Rönnt ihr beweisen, Habt ihr gesehn, was ihr den Christen schuld gebt, Wohl, so verklagt sie! Ein Gericht will ich Berusen; Rede stehn dort sollen sie Für jede Frevelthat; allein auch ihr, Unbill zu üben, hütet euch; ein Jeder, Der Missethat begeht, ob er vor Zeus Nun knien mag oder dem Gekreuzigten, Iäh soll die Strafe auf das Haupt ihm fallen.

Hilarion.

Und das nennst du Gerechtigkeit? Nur mehren Wirst du des Volks Unwillen gegen dich.

Medon.

In hunderttausend Secten, Novatianer, Arianer, Denatisten, Manichäer, Haßt und verdammt und würgt der Christ den Christen; So werden kommende Geschlechter noch Dich für die Wohlthat preisen, wenn du Einhalt Dem wüsten Treiben thust.

Beliodor.

Die Hirngespinnste,

Die sie in sinstrer Seele bergen, wer Vermag sie auszurotten? Führe doch Den Maulwurf an das Licht! Er schließt sein Auge Und sehnt zurück sich nach der Grube, um Im Dunkeln fortzuwühlen.

#### Hilarion.

Denk, wie uns Die Christen bis aufs Blut verfolgt, geplagt! Vergeltung üben ist nun heil'ge Pflicht!

## Heliodor.

Nichts mehr davon, Hilarion! Doch höher Aufleuchten soll der Götter Herrlichkeit, Je mehr Ruchlosigkeit sie in den Staub Herab zu ziehn sich müht; ein Wettstreit sei Von Stadt mit Stadt und Dorf mit Dorf, durch Opfer, Durch Chorlied, Reigentanz sie prächtiger Zu feiern, und mit einem Festkranz schmücke Sich jeder Mond des Jahrs.

## Raffander.

Zunächst

Der Bacchanalien lang entbehrte Lust Dem Dionysos schulden wir.

Mebon (leise zu Rassander.)

Du, dem

Die Götter selbst als Fabelwesen galten, Auf einmal nun so fromm?

## Rassander (leife.)

Beim Feste, Freund,

Sollst du es sehen. Wem im sel'gen Rausch Des Weins, wie die Mänaden um ihn her, Die Sinne taumeln, Alles glaubt er willig, Was man von ihm verlangt.

#### Beliodor.

Wohl, heiß' die Priester

Die Thyrsusstäbe weihen, die Krotalen Und Cymbeln rüsten.

#### Raffander.

Biel zu ordnen liegt Mir wie uns Allen ob; wenn du vergönnst, Geht unser Jeder an sein Tagewerk.

(Alle ab, außer Geliodor.)

Bafilia (heranichleichend.)

Sieh da, mein neuer Perikles! Nicht mehr "Wein Herzensjunge" darf ich zu dir sagen, Toch weil ich Wicht'ges zu berichten habe, Wohl gönnen wirst du mir ein kurz Gehör.

Beliodor.

Mun, alte Schleicherin?

Bafilia.

Grrathen schon Haft du, daß ich Makrinas wegen komme. Die Arme! Keine Rettung giebts für sie.

Die Arme! Reine Rettung giebts für sie, Wenn du nicht hilfst. Gregor, ihr Bruder, übt Allmächtig Thrannei im Haus und will Sie in die öde Felsschlucht des Hymett Verstoßen, wo sie bei den Büßerinnen In weltentlegner Klause schmachten soll. Seit Kurzem toll geworden scheint wie er Der andre Bruder; und die gute Mutter — Ia, ob auch Christin, gut ist sie und brav — Vermag die Unglücksel'ge nicht zu schützen.

Beliodor.

Auf mich mag sie vertrauen! Selbst will ich Des Rechtes Schirmer sein. Bor den Berwandten Und mir aussprechen soll Makrina, ob Sie eigne Wahl zur Weltentsagung treibt, Und sagt sie nein — Basilia, sei getrost! — Sie schützen werd' ich vor der Brüder Zwang. Basilia.

Doch mahnt die Beit zur Eile; morgen schon Aufbrechen soll sie zu ber traur'gen Fahrt.

Seliodor.

Vor Abend selbst noch in Eusebias Haus Wirst du mich sehn. Gehab' dich wohl!

Bafilia.

Beus' Segen

Und aller Heiligen — nein aller Götter — Mir wurde durch das lange Christin=Spielen Der Kopf ganz wirr — fleh' ich auf dich herab.
(Beide ab.)

(.....

## Zweite Scene.

Garten bei Eusebias Wohnung.

Gregor und Ammian.

Gregor.

Den Rabenfittig breite wieder, Nacht! Nach deinem Schatten lechz' ich! Wenn sonst Raub Und Mord mit deinem finstern Mantel sich Umhüllt, muß ihn die Frömmigkeit jetzt borgen, Da keck bei Tagslicht ihre wüsten Orgien Die Gottesläugnung feiert!

#### Ammian.

Seit heut früh Wir heimgekehrt, kam Schlaf nicht in dein Auge, Starr, finstre Pläne brütend, vor dich hin Blickst du; doch laß an dem, was wir vollbracht, Genug es sein!

Gregor.

Senug? Kleinherziger! Nicht Ruhe find' ich, bis, wie der Altar, Den wir gestürzt, noch hundert, aber hundert Zu Boden hingewälzt sind. All die Tempel, Daraus der Gößendienst zum Himmel stinkt, All die Dämonenbilder — in den Staub Mit ihnen!

Ammian.

Rlein ist unsre Schaar, Zahllos der Heiden Volk. Ein Rudel Rehe Im Wald voll wilder löwen darf zu nah Sich nicht dem Lagerplatz der grimmen wagen.

Gregor.

Der Herr ist mit uns, und für Tausend gilt, Wem er zur Seite steht. Als ich gelähmt, Von dem Abtrünn'gen hingeschmettert, lag Und um mich her der Heiden Feierlied Zu ihrem Teusel, dem Apoll, erklang, That ich den Schwur, mein Haupt nicht in das Grab Zu legen, eh ich die Altäre all Zerstört, die Stätten höllischer Verruchtheit, Darauf dem Satan Weihrauch qualmt.

#### Ammian.

So geh allein

Heut Nacht! Einmal den Willen that ich dir, Doch weiter in dein thöricht Unterfangen Kann ich nicht folgen.

Gregor.

Wohl, Arglistiger,

Verrath' uns, daß, ans Kreuz genagelt, wir Zuschaun, wie als des Weingotts Priester du Im eklen Festzug mit den Trunknen taumelst!

#### Ammian.

Still! meinem Glauben inniger als du Bin ich ergeben und, ihn zu verläugnen, Wird Drohung nicht zehnfacher Todesmarter Mich zwingen!

Gregor.

Und du meinst, noch frei zu sein, Nachdem du einmal uns dich zugesellt? Ein Bund von Jünglingen sind wir, die sich Aufs Crucifix gelobten, Nacht für Nacht Der Höllennester eines auszuheben, Darin der Basilist, der Götzendienst, Berderben brütet. Wer einmal mit uns Die Hand ans Werk gelegt, gehört dem Bund Und hat dem Eid, auch wenn ihn seine Lippe Nicht sprach, stillschweigend zugeschworen. Fällst Du von uns ab, hältst dich zurück, ja bist In unserm Thun uns beizustehn nur lässig, Als bundesbrüchig und Verräther wirst Du in die Acht erklärt; selbst ich, der Bruder, Kann dich nicht vor der Andern Dolchen schützen.

#### Ammian.

Weh mir! in solchen Abgrund hast du mich Geführt, Böswilliger!

#### Gregor.

Seit lang als lau Im Glauben kannt' ich dich und sah, du gingst Dem ew'gen Tod entgegen; drum den Stachel Hab' ich in dich gedrückt, der mit Gewalt Dich auf die Bahn, die gottgefällig, treibt; Selbst wenn sie dich zum Märtyrtode führte, Des Himmels Lohn hätt' ich dafür verdient, Und du dereinst im Paradiese müßtest Mich dafür preisen.

> Ammian. Könnt' ich nur zurück! Gregor.

Zurück, Verzagter? Und zum heil'gen Werk Voran uns hoch in Lüften einen Cherub Mit dem Zerstörungsschwerte seh' ich schweben. Schon lange Schatten werfen die Cypressen, Und bald in der Kephissusschlucht versammeln Die Bundesbrüder sich, um mit den Wurzeln Die Eichen von Kolonos auszugraben, Daß sie, zusammenkrachend ob dem Tempel, Zu Trümmern Dach und Säulen wandeln — Laß Uns gehen. Morgen dann, zurückgekehrt, Geleiten wir die Schwester ins Gebirg.

#### Ammian.

Daß du sie in die Wildniß bannen willst, Auch das quält mich; längst seh' ich, wie Makrina Vor Kummer hinwelkt, daß sie Mutter, Heimath Verlassen soll.

#### Gregor.

Bezeugen mag mir Gott: Seit ihrer Kindheit, wie nur je ein Bruder Die Schwester, hab' ich sie geliebt; bewahren Vor jedem rauhen Hauche möcht' ich sie Und risse lieber, als sie zu verstoßen, Das eigne Herz mir aus der Brust; allein Wo Götzendienst zu allen Seiten gleißt, Ist sie versoren; schweig drum! Der Beschluß Steht fest.

Eufebia und Synefius treten auf.

## Eufebia.

Gegrüßt, mein Bruder! Mir von Gott Gesandt bist du, um mir in schwerer Drangsal Beistand zu bringen, Frieden in mein Haus. Von wildem Eifer ist mein Sohn Gregor Erfaßt, daß er dem Herrn zu dienen glaubt, Wenn mit Zerstörung, Plünderung und Brand Er in der Heiden Heiligthümer dringt; Umsonst hab' ich versucht, den starren Sinn Ihm umzuwandeln; dir vielleicht gelingts.

#### Synefius.

Leih mir dein Ohr, mein Sohn! Arg sind die Gräuel, Die rings wir schaun; Abscheu davor erfüllt Mein Herz wie deins, und schaudernd eben hört' ich, Daß neu der Bacchanalien wüster Unfug Des Himmels keuschen Blick beleid'gen soll; Allein dem Herren laß das Strafgericht; Wie über Sodom und Gomorrha wirds Bald über dieses Land der Frevel sich Entladen.

#### Gregor.

Priester nennst du dich und kannst Verdammen, daß ich Gottes Ruf gehorche?

#### Synesius.

Dich zu verdammen liegt mir fern, ja hoch Muß ich dich für den frommen Eifer preisen, Doch auf Bedachtsamkeit geht meine Mahnung. Mit Wachen sind die Tempel all besetzt, Und nicht an euch bloß, an den andern Christen Auch wird mans ahnden, wenn ihr euch an ihnen Vergreift.

#### Eusebia.

D fänd' ich Worte, Sohn,
Die dir ins Herz mit Flammenzungen drängen!
Könnt' ich das Licht, das rein und sternenklar
In meiner Seele strahlt, in deine strömen!
Auch du, Chrwürdiger — vergieb — nicht wie er war,
In seinem Sonnenglanze, hast du ihn
Gesaßt, den Göttlichen, den wir bekennen!
Den Frieden kam er in die Welt zu bringen
Und sansten Trost wie Frühlingsthau; er ließ
Die Kinder in sein großes blaues Auge,
Tief wie der Himmel, schaun und mahnte Männer
Und Frauen: so wie diese müßt ihr werden!
Mild sloß und klar von seinem Mund die Rede,

Wie alle Menschen Brüder werden sollten. Das ist das Evangelium, das ich glaube, Und hätten ihr Genügen Alle dran, Der Griechen eitle falsche Götter wären Seit lang in Luft zerslossen; ihre Fabeln Lebten nur in der Dichter Liedern noch, Und alle Welt gehorchte Christi Wort.

#### Gregor.

Wozu dient all' dein Reden? Nicht den Frieden Zu bringen komm' ich, nein das Schwert, sprach Christus.

## Synesins.

Gut bist du, Weib, doch schaffst nach eignem Sinn Den Heiland für dich um; nicht Milde nur War er, nein heil'ger Grimm; die ew'ge Qual Der Hölle hat er dem gedroht, der nicht Durch Glauben an sein Blut von der Verdammniß, Der Alle wir verfallen sind, sich rettet.

## Euschia.

Von solcher Lehre wußtest du noch nichts, Als du dem Evangelium mein Herz Sewannst; und mir das Bild des Gottessohns, Wie es in meines Herzens Tempel strahlt, Zu trüben, Keiner hat dazu die Macht. Mir ist, des eignen Geistes dunklen Schatten Als Wolke hätten Andere um ihn Sebreitet; aber aus der Nebelhülle In Klarheit tritt er vor mich hin, Der Keine, Heil'ge, wie sein liebster Jünger, Der oft das Haupt an seine Brust gelehnt, Wie ihn Johannes kannte.

#### Synesius.

Deine Worte

Erwäg', Eusebia, so wie dein Thun! Ich weiß, geheim in deiner Wohnung hältst du Versäckungen, wo du die reine Lehre Zu künden vorgiebst; von Visionen auch, Verzückungen, die du zu haben glaubst, Hört' ich und von prophetischen Gesichten, Den wirren Fieberträumen deines Hirns, Durch die du Andere bethörst. Nicht Alle sind Mild wie dein Bruder, und wenn Vorsicht du Nicht übst, leicht könnte unsre heil'ge Kirche Auf dich als Ketzerin den Bannstrahl schleudern.

#### Enfebia

(nicht auf ihn achtenb.)

Gregor! Gregor! D wie verkennst du ihn! Ein Morgenstern, vor dessen sel'gem Glanz Die Nacht der alten Welt zerrinnt, wird er Durch die Jahrhunderte hinstrahlen, hell Und heller stets den kommenden Geschlechtern Der Menschen leuchtend! In sein eignes Nichts Zusammenbrechen muß das Heidenthum Vor Christi stiller Glorie; doch ob Du alle seine Tempel auch mit Feuer Und Schwert zerstörtest, aus der Asche neu Schlüg' es empor.

#### Gregor

(der kaum hingehört.) Zeit ist es; komm, Ammian!

## Eusebia.

Du hörst nicht, Sohn? Gedenke: als dein Bater Und ich den alten Irrthum abgeschworen, Wie auf den Knieen du, der Knabe, da Mir saßest und der Heileslehre lauschtest, Die ich dir aufschloß; Thränen zitterten An deiner Wimper, und gebrochen schien Des Sinnes wilder Trotz, den ich seit früh An dir beweint; doch seit dein Bater litt, Daß an den Nil in seine Siedelei Dich der Anachoret entführte, ward Von düsterm Frrwahn dir der Geist umnachtet, Und zehrend Feuer, heiß wie Afrikas Gluthwind, ist in die Adern dir geströmt. Kehr' um, zu deiner Kindheit sanstem Glauben Kehr' um, Verblendeter!

## Gregor

(wie oben ; ungebulbig.)

Du zögerst noch?

Komm, Bruder! lange warten schon auf uns Die Andern.

#### Ammian.

Wohl! noch dieses eine Mal.

(Bor Gufebia hinfnieenb.)

Vergieb mir, Mutter! meiner selbst nicht Herr Bin ich.

#### Ensebia.

Bleib, bleib Gregor! nicht auch den jüngern Sohn,

Der immer sanft gewesen, mild und gut, Reiß in die Wirbel deines Thuns! Laß dirs Genügen, daß, dem Bruder so wie dir Nachgebend, ich mich von der Tochter scheide, Der vielgeliebten; zu den Büßerinnen In des Hymettus Dede morgen magst Du sie geleiten; Trost giebt mir die Hoffnung, Daß bald in ein Athen, das Christi Glauben Und keinen sonst bekennt, sie wiederkehre — Doch diese Nacht geh nicht von hinnen; weh! Furchtbar bist du; mir graut, ins Auge dir Zu schaun; Verwüstung, Mord, Entsetlicher, Seh' ich in seinem schwarzen Abgrund lauern.

Gregor (fich losreigend.)

Lag ab von mir!

(Haftig ab mit Ammian.)

## Euschia.

Er taumelt in den Abgrund Und reißt den Andern mit.

## Synesius.

Ruhig, Eusebia! Der Geist von oben Treibt sie, ihm darf der Mensch nicht widerstreben. Für dich will ich zu Gott slehn, daß er dich Zurück zum Pfad des wahren Glaubens führe.

#### Beliobor tritt auf.

Beliodor.

Gruß, edle Frau! Ein Glück, daß ich auch dich, Spnesius, treffe; deine Gegenwart Ist zu der Zwiesprach nöthig, die hierher Mich führt. — Allein noch deine Tochter fehlt, Eusebia! —

## Enfebia.

Nach unsrer Sitte wird Die Jungfrau streng den Männern fern gehalten, Bis ihr der Eltern Wahl den Gatten zuführt.

#### Beliodor.

Als der Gesetze Wächter und im Namen Der Republik siehst du mich hier. Den Christen Im Glauben und in Uebung ihrer Bräuche Dieselbe Freiheit wie den Anderen Gewähren wir, doch nicht zu Thrannei Das Recht. So wie der Unsern keiner Die Tochter zwingen darf, dem strengen Dienst Der Hestia sich zu weihn, auch eure Kinder Bor Zwang zu schützen liegt uns ob. Nochmals Bitt' ich: Makrina führe her!

#### Enfebia.

Ich gehe.

#### Synefius.

Als glücklich gilt uns, wer, dem großen Nichts, Der Welt und ihren Lockungen, entronnen, Zu den Begnadigten empor sich ringt. Drum rieth ich, zu der Jungfrau eignem Heil In der Asple eines sie zu führen, Die so viel heil'ge Frauen schon umschließen.

## Seliodor.

Dein Rath nicht, nur ihr Wille wird entscheiden.

Gufebia mit Matrina tritt auf.

## Seliodor.

Makrina, einer ernsten Frage sollst Vor diesem Mann, den ihr als Priester ehrt, Und beiner Mutter bu mir Rede stehn. Bevor du sprichst, wirf fort die bleiche Furcht, Bielleicht dir seit der Kindheit eingeimpft, Wirf ab den Trug, der heimlich wie ein Dieb Sich in die Seele schleicht — Wahrheit allein, Die Stimme beines Herzens will ich hören. In das Gebirge, wo in finstern Höhlen Die Büßerinnen hausen, will man dich Verbannen, dort im härenen Gewand Dich geißeln; fasten sollst du, wund dich knien Auf harten Steinen; ringsum Todtenstille Und Geistesöde, traur'ger als umber Der Felsenwüste staubiges Gestrüpp. Gieb Antwort: treibt dich eigne Wahl dorthin? Du schweigst? D auf ben Lippen nur ist noch Das Nein dir festgebannt; in deinen Augen, Den trübgeweinten, auf den blaffen Wangen Les' ichs — die scheue Nachtigall, die angstvoll, Umstrickt vom Nege hin und wieder flattert, Gleich gut befragt' ich, ob den dunklen Räfig Sie selbst sich wählt.

## Synesius.

Sie steht gesenkten Blick; Schwer wird der Abschied ihr von den Verwandten, Wer fühlt' es nicht mit ihr? Doch selbst weiß sie, Daß sie dem ew'gen Tode nur entrinnt, Wenn sie, entsagend jedem Lebensreiz, Des sünd'gen Staubes Fesseln von sich streift.

#### Mafrina.

Rein, nein, Synesius! Oft hab' ich bas Von dir gehört und halb geglaubt, doch bald Kam Zweifel mir; da fromm und kindlich bat ich Die große Mutter, die Natur, daß sie Mir diefes Dunkel lichte, und mein Flehn Hat freundlich sie gewährt; all ihre Schäte, Den Blüthenteppich ihrer Frühlinge, Ihr duft'ges Meerblau, ihrer Balder Schatten, Die thaubeperlte Frische ihrer Morgen Und ihrer Abendröthen Purpurgluth Und ihrer Nächte Sternglanz breitete Sie vor mich hin: Nicht sündig ists, wenn du Dich meiner Gaben freust; wozu so schön Geschaffen hätt' ich Alles das, wozu Dir offnen Sinn geschenkt, es zu genießen, Wenn ich dafür dich büßen lassen wollte? Vertraue mir, nicht falscher Menschenweisheit, Die mich vorwitig meistern will!

#### Synesius.

Ruchlose!

Dein Seelenheil willst du verscherzen, willst Dich wider das Gebot des Herrn empören?

#### Mafrina.

Sprich mir von einem Gott nicht, der verlangt, Daß in den Staub sein eignes Werk wir treten! In deinem Wahn nur lebt er.

#### Eufebia.

Rind, du lästerst!

#### Mafrina.

Nicht du, ich weiß es, Mutter, willst mich grausam Verstoßen; den bethörten Bruder nur Und diesen Priester klag' ich an, daß sie Mit schnöbem Zwang aus dieser schönen Welt In meines Lebens erstem Blüthentag Hinweg mich reißen, bei den Büßerinnen In düstrer Zelle mich begraben wollen.

## Seliodor.

So fürchte nichts! Dich schirmt Athens Gefet. Doch Weitres liegt mir ob. Gewährt ist Jedem Das Recht, sich zu dem Glauben, dem er anhängt, Frei zu bekennen, auch der Unsern keinem Berweigern wirs, daß er der Lehre Christi Zuschwöre, wie das Herz ihn drängt. Wohlan! Den Schleier beiner Seele lüfte, Weib, Und lag nich reine, lautre Wahrheit schaun! Der Pallas weihten dich bei der Geburt Die Eltern, und in ihrer weisen hut Erblühte beine Kindheit: noch gedenk' ich, Wie oft ich dich bei Frühroth an der Götter Altären knieen, sie mit Blumen fromm Befränzen sah; so künde mir — Und bei dem Himmel dort, der Alles schaut, Beschwör' ich dich, sei wahr so wie sein Licht — Ist in der Bruft die Flamme dir erloschen, Aus der Weihrauch zu den Olympiern stieg? Berstummt die Hymne, die sie feierte? Und haft bu bich bem bleichen Galiläer, Dem blutenden am Rreuze, mit dem Herzen, Nicht mit ber Lippe bloß geweiht?

#### Matrina.

Bohl! ew'ge Sonne, erdummandelnbe, Der nichts verborgen ift, hinbreiten will ich Bor dir bis in die tiefgeheimsten Falten Mein Inneres. Sei Zeuge mir, ich habe In brunftigen Gebeten zu ben Beil'gen Gefleht und vor dem Marterholze knieend Die Banbe himmelauf mir wund gerungen, Daß sich mein Beist ber Christenpriester Lehren Erschließen möge: aber leer und hohl An meinem Ohr abglitten sie. Bon Liebe Ward viel geredet; haß und haber um Sinnlose Worte war der Kern. Bisweilen In Selbstbethörung wohl betrog ich mich, Daß ich zu glauben wähnte, aber schnell Floh wieder das Phantom, das die Erschöpfung Den wirren Sinnen vorgegautelt hatte: Und meiner Kindheit Schützerin Athene Trat leisen Schrittes Nachts in meine Träume Und winkte mir zu sich; hinaus bann eilt' ich, Und in der Mondnacht Helle regte sichs Um mich, aus des Rephissus Wellen streckten Die Nymphen weiße Arme freundlich mir Entgegen, von den Wipfeln die Dryaden, Und aus dem filbernen Gewölfe stieg Leicht schwebend Artemis herab; ich hörte Den Athemzug des großen Pan, der schlummernd Am Berghang lag — ba fant von meinem Geist Die dunkle Hulle, die ihn halb umwoben; Ja, ich erkannt' es klar, ein nächt'ger Alp, Die Schreckgeburt angstvoller Träume nur Ist jener finstre Gott; burch die Natur In tausendfachen Formen und Gestalten Ergoffen lebt und webt bas Göttliche In unfrer Mitte; immer steigen noch

Die Himmlischen zu ihren Lieblingen Vertraut herab. Verrath an ihnen übt' ich, An meinem Selbst, wenn ich anbetend nicht Mein Sein und Denken und Empfinden all Vor sie dahin als Opfergabe legte.

## Squesius.

Abtrünnige! Verrätherin an Gott Und seinem eingebornen Sohn! Den Fluch Der Kirche schleudr' ich auf dein Haupt! Mag sich In slüssig Erz der Boden, drauf du schreitest, Die Luft zum Wüstengluthhauch dir verwandeln, Daß du daran erstickest!

(Ab.)

#### Enfebia.

Auf der Lippe Stirbt mir der Fluch; doch brechen will vor Weh Um dich, verlorne Tochter, mir das Herz!

#### Mafrina.

Magst du mir zürnen, Mutter? Thu' ich doch, Wie ich nicht anders kann.

#### Heliodor.

Beil bir, Mafrina!

Wie unsrer Götter Heiligthümer neu Im Festschmuck prangen, so aus Schutt und Staub, Mit dem dein besses Selbst ein falscher Glaube Schon halb erstickte, seh' ich dich erstanden. Heil mir auch, daß die Scheidewand gefallen, Die uns so lang getrennt! In süßem Einklang, Da zu den Himmlischen vereint wir beten, Nun können unsre Herzen wieder schlagen, Wie in der Kindheit. Lange schon, Geliebte, Wenn wir nur selten und geheim uns sahn Und mir der Seele Rausch in trunkner Rede Bom Munde quoll, doch nur gebrochen Antwort Du stammeltest, wußt' ich: in deiner Brust Wars nicht so stumm; im Roth, das wallend hin Durch deine Wange zitterte, im Blick Des Auges sah ich leuchten, was der Mund Verschwieg. Nicht Worte nun will ich von dir, Hier deine Hand nur, wie ihr Puls beredt An meinen klopft, laß sagen, daß du mein, Auf ewig mein!

#### Mafrina.

Die Meiner, theurer Mann! Fühlst du, wie sich, in Liebe hingeronnen, Mein ganzes Wesen dir entgegendrängt? — Die Mutter nur gießt in den Freudenbecher Mir Wermuth. Liebe, beste Mutter, sei Bersöhnt! ist denn der Glaube dazu da, Daß er die Menschen unglückselig mache? Nicht eisersüchtig, nicht neidvollen Sinns Sind unsre Götter; gerne neben ihren Auch andre Tempel dulden sie. Wenn wir Auch vor verschiedenen Altären knien, Doch fromm und kindlich wollen wir dich ehren, Dich, wenn du alt wirst, pslegen — —

#### Eusebia.

Kind, verirrtes,

Unsel'ges Kind! nicht zu verdammen weiß ich, Zu segnen nur; doch selbst von mir sagst du Dich los; schon seh' ich dich im Sinnentaumel Bei Chmbelschall mit Chören von Berauschten Durch Wald und Felder schweisen. Sehn will ich Und inbrunstvoll für dich Bethörte beten, Daß von dem Pfad des Götzendienstes Gott Zurück dich führe.

(Ab.)

Heliodor. Sei getrost! Sie wird Nicht lange zürnen; bald in unserm Haus Wirst du sie sehen, wie sie unsres Glücks Sich freut. Nun laß uns den Unsterblichen Ein Opfer bringen, daß in einer Stunde Sie vieler Jahre trübe Wolkenhülle Uns so zu sel'gem Blau geklärt. Geblendet Vermag mein Auge nicht emporzuschaun; Nur schauernd fühl' ich mit gesenktem Haupt, Wie ihren goldnen Segen sie auf mich Aus übervoller Schale niederschütten.

## Dritter Uct.

Ein Garten, mit Statuen geschmückt.

Erste Scene.

Beliobor, Mafrina.

Heliodor.

Ist es zuviel des Glückes nicht? Wenn sonst In der Erinnrung deines slücht'gen Anblicks Ich Monde lang geschwelgt, den kärgsten Laut Von deinem Mund noch, wenn er längst verklungen, Als köstlichen Besitz in meiner Brust Bewahrte, nun darf ich mich sort und sort In deinem Angesichte sonnen, mich An deiner Stimme süßem Klang berauschen.

#### Mafrina.

Nicht sparsam wie die Menschen sind die Götter, Mein Heliodor; die Fülle ihrer Schätze Berschwenden sie so sorgenlos, als ob Sie nie versiegen könnte.

Heliodor.

Nun durch dich Erst blüht und duftet um mich her die Welt In voller Herrlichkeit; und höhre Weihe Fürs Werk, das Hellas mir vertraut, verleihst Du mir.

#### Mafrina.

Fern steht der Männer ernstem Thun Das Weib, nicht auf die Agora hinaus, In den Gerichtssaal nicht darf es ihm folgen; Allein im Hause sorgend werd' ich walten, Daß ungetheilt für Volk und Vaterland Du wirken kannst; und wenn du Abends müd Vom Tagwerk heimkehrst, o! nichts soll dir sehlen, Was dich erquicken kann.

## Seliodor.

Wenn mir der Muth Erlahmen will, mit deines Auges Strahlen Zu höherm Kingen sollst du mich begeistern — Und in der Muße Stunden, welche Lust, Mit dir, mein Weib, durch diese Lorbeergänge Zu wandeln, wo zu uns aus Schattendunkel Der Helden und der Weisen Marmorbilder Herabschaun, in der Myrtenlaube dir Zu lauschen, wie den vielgeliebten Dichtern, Dem göttlichen Homer, dem Pindar du Durch deine Stimme neues Leben leihst.

#### Mafrina.

Noch fassen kann ich kaum das neue Glück; Sonst nur zur Nachtzeit mit geheimem Vorwurf Des eignen Herzens, die Papprusrollen, Die ich in meiner Kammer barg, wagt' ich Zu öffnen, und wenn mein Euripides Mir warme Thränen in das Auge lockte, Zieh ich mich fast der Sünde.

#### Beliodor.

Jetzt nicht nur Aus todten Rollen soll er zu dir reden;

Bald in des Dionysos Festtheater Auf dem Kothurn im wallenden Gewand Hinschreiten werden deine Lieblinge, Alceste, die zum Hades für den Gatten Hinabsteigt — Iphigenie, von des Vaters Mordschwert bedroht. Die Muse so zu wecken Hoff' ich, daß von der Dichter Wettstreit neu Die Scene widerhallt.

#### Mafrina.

Läßt es sich denken? All die geweihten Plätze kenn' ich kaum, Die dies Athen umschließt. Hinführen mußt Du nich zum Haus, das Aeschylos bewohnt, Zur Nymphengrotte, wo er sich am Schwall Des heil'gen Wassers oft begeisterte, Zum Gartenhain, wo Sokrates im Kreis Der Schüler wandelte — —

## Heliodor.

Noch heut

Mit Cecrops' alter Burg beginnen wir, Wo unter Phidias' Marmorfries hinweg Das Auge über Tempel, Hippodrome, Theater gleitet. Du verhießest mir, Am Fest der Athenän, das dieser Tag Leuchtend heraufführt, vor dem Weihaltar Der Göttin, deiner hehren Schützerin, Ein Opfer auszugießen. Höher steigt Die Sonne schon, und fröhliches Gewimmel Regt in den Straßen sich; so darfst du bald Dich rüsten —

#### Matrina.

Ihr, der ich als Kind geweiht ward, Die mich behütet und geschirmt, wie könnt' Ich säumen, ihr die Spende meines Danks Zu bringen? — Männer seh' ich nahen dort, Vielleicht mit Wicht'gem, das für meinen Geist Zu schwer wiegt. Ordnen mag, indeß dus hörst, Basilia mir den priesterlichen Schmuck.

(Ab.)

Mebon und Raffander treten auf.

#### Medon.

Botschaft auf Botschaft bringen wir.

#### Raffander.

Buerst Die freud'ge! Dion, der vor so viel Monden, Genossen unserm Bund zu werben, auszog Und in Thessalien verschollen schien, Ist auf der Heimkehr; seiner Sklaven einem, Der ihm vorangeeilt, bin ich begegnet.

#### Seliodor.

Geh! forsche, wann er kommt, und Augenblicks Führ' ihn hierher!

(Rassander ab.)

#### Mebon.

Ungerne, doch der Pflicht Sehorchend, meld' ich, daß die Kunde geht, Mit der Legionen Rest, die noch das Schwert Der Hunnen nicht gefressen, rücke Stilicho, Der Kömerfeldherr, wider uns heran.

#### Seliodor.

Wer wird gleich dem Gerüchte Zutraun schenken, Das tausend Märchen glaubt und weiter trägt? Durch Krieg mit den Barbaren, Erdstoß, Pest Berwüstet liegt das Reich; Legionen stampft Man nicht so leicht aus dem verheerten Boden.

#### Medon.

Noch über unermeßne Länderstrecken Herrscht Rom, und wenn zu Hunderttausenden Die Krieger hingerafft sind, schießen neue Ihm stets empor; so nicht unglaublich scheints, Was ich gehört, daß von Gewaffneten, Die uns bedrohn, Ilhriens Berge starren.

heliodor.

Wohl! Tag für Tag ließ ich die Jugend sich Im Kriegswerk üben, und wir sind gerüstet; Bereit zum Abzug lagert eine Schaar, Fußvolk und Reiter, schon beim Kynosarges; Doch sichre Kunde bring erst, daß ein Feind Da ist; Krieg führ' ich nicht mit Luftgebilden.

Raffanber mit Dion tritt auf.

Rassander.

Den Heimgekehrten sieh!

Heliodor.

Mein Dion! lang

Und sorgenvoll erwartet wurdest du.

Dion.

Nun, wenn ich lang geweilt, so freud'ger ist Die Wiederkunft, da, aus der Asche neu Erstanden, mein Athen mich grüßt.

Seliodor.

Gesteh,

Die alte Abenteurerlust hat dich In Fährnisse verlockt; die Zauberinnen Thessaliens hielten dich in ihren Banden; Wie wäre, seit du auszogst, sonst ein Jahr Vergangen?

Dion.

Spotte immerhin! Gelehrt

hat mich die Noth des Baterlandes, ganz Bu feinem Dienst ber Jugend wilben Drang Bu bändigen. Auf unwegsamen Pfaben, So weit nach Norden der Hellenen Stamm Sich breitet, lenkt' ich meinen Schritt und fand Bereit sie alle, sich zu Schutz und Trut Mit uns zu einen. Nie ben Römern beugte Das freie Bergvolk Thraciens den Nacken, 'Und hier und da, verachtet und gehaßt Nur, haben einzeln Rreuzanbeter sich In seiner Mitte angesiedelt, also barf Des hämus schluchtenreicher Felsenwall Als eine feste Burg der Götter gelten. Rein Gipfel ist, ben ein Altar, ein Tempel Nicht schmückte — planten die Barbarenvölker Des Schthenlandes je Berheerungszüge In unser Hellas, wie an ehrner Mauer An jenen Bergen und an ihren Wohnern Rückprallen würde ihre Fluth.

## heliodor.

Nur Horben Halbnackter Schthen, denen noch der Brauch Des Eisens fremd, durchschweisen jene Steppen, Die gegen Mitternacht vom Hämus aus Sich breiten; den Olymp erstürmen könnten Schwärme von Wanderratten ehr, als sie Eroberung von Griechenland nur träumen.

#### Dion.

Ein ander Bolk, das sich vom eisgen Pol Herangewälzt, füllt westlich vom Euxinus Die Niederung mit unabsehbarem Gewimmel. In Dodonas Wald die Blätter Nicht drängen sich so dicht, wie über Thal Und Hügel diese Gothen — so der Name

Der blonden Nordlandsöhne, die ein Fürst Boll Muth, doch rauh und wild wie seine Heimath — Man heißt ihn Alarich — beherrscht. Nicht Häuser, Nur Zelte kennen sie und Wagenburgen; Krieg ist ihr Leben; ihrer Waffen Blitz, Wenn dichtgeschaart, die wilden Steppenrosse Mit nacktem Schenkel zähmend, in die Schlacht Sie stürmen, läßt der Sonne Glanz erblassen; Selbst ihre Weiber stürzen, Schwert und Speer In Händen, jubelnd mit ins Kampsgewühl.

# Seliodor.

Und uns, du meinst, bedrohten diese Gothen?

#### Dion.

Nicht boch; sie hemmt bes undurchdringlichen Gebirges Wall; auch hört' ich, ihre alte Erbfeindin an der Tiber ist das Ziel Des Rachezugs, zu dem der Dämon sie hin durch den halben Welttheil schon gepeitscht; Die Schäbel und Gebeine ber Erschlagnen, Die, an des Meeres Dünen bleichend, von Der Römer Hinterlift und feigem Morben Den späten Enfeln noch erzählen, haben So ihren Grimm zum Riesenstrom geschwellt, Daß, alle Dämme überfluthend, jest Er gegen Rom braust, um vom Erbenboben Das Mordnest fortzuschwemmen. Leicht willkommen Mls Bundsgenoffen könnten fie uns fein, Wenn jener Gliebermann von Imperator, Den Stilicho am Draht lenkt, wirklich wagte, Uns zu bedrohn. Zwar andre Götter ehren Die Gothen, in der em'gen Nacht des Pols Bei Mondscheinglanz geborne Schreckgebilbe, Allein mit uns eint sie ber Doppelhaß, Der gegens Kreuz und Rom in ihnen kocht.

Hilarion mit Ariegern, die Rikobemus, Severus und andere Chriften gefangen herbeiführen.

# Hilarion.

Sieh beiner Milbe Folgen, Heliodor! Gleich die verworfnen Nazarener all Zu Boden schmettern, ihren Frevelglauben Ausrotten mußten wir; nicht klagten dann, Bon ihrer Hand zermalmt, die Götterbilder Auch uns der Tempelschändung an. In Banden Wie Schwärme nächtlicher Unholde streisen Die Hirnverbrannten nun durchs Land, bald hier Bald dort die Heiligthümer niederbrennend. Gefangen wurden diese hier, wie sie Berwüstend in Kolonos' Hain mit Aexten Und Fackelbränden drangen — auf! zum Tod Mit ihnen!

# Seliodor.

Sagt, ihr Schändlichen, die Schonung, An euch geübt, den Schutz, vor der Verfolgung Des Volkes euch gewährt, dankt ihr mir so!

### Nifodemus.

Fluch über enre Heidengräul! Zerstören Auf den Befehl des Herren all die Bilder Höllischer Seister will ich, die auf Märkten Und in den Säulenhallen ihn verhöhnen! Die Tenfelsnester, die ihr Tempel nennt, In Flammen aufgehn sollen sie und Rauch!

### Seliodor.

Freiheit in euren Andachtshäusern euch Hab' ich vergönnt, euch schädigen darf Keiner; Und zwingen wollt ihr mich, Ruchlose, nun, Eur Blut als Sühne für eur Frevelthun Zu heischen?

#### Rifodemus.

Laß den Scheiterhaufen lodern, Wie milder Thau wird mich die Flamme kühlen Und meine Seele zu dem Lohn, der droben Der Streiter Gottes harrt, gen Himmel tragen.

# heliodor.

Ich weiß, eur Trachten ist nach Märtyrthum; Wie die Cäsaren von vordem, so soll Ich euch mit Hunden hetzen, wilden Bestien Vorwersen; hat erst Einer so geendet, Noch hundert andre Tolle folgen nach, Die in das Narrenparadies wie er Zu gehn verlangen. Nein, ich thu' euch nicht Den Willen! Doch in siebenfache Ketten Euch schließend, will ich eure Glieder lähmen, Nicht neue Missethaten zu vollstrecken, Die euer Aberwitz ersinnt.

### Dion (ju Severus.)

Ei sieh!

Vor Monden in des Hämus wildster Schlucht Als Klausner fand ich dich; lichtschen bei Eulen Dort in der Höhle hausen solltest du Noch heut, statt Rauserei und Glaubenshader Hierher zu tragen. Höhnend, schmähend bist Du auf den Priester, der dem Bacchuszug Voranschritt, eingedrungen, hast den Thyrsus Aus seiner Hand gerissen —

# Severus.

Eins beklag' ich, Daß nicht der Götzendiener, hingestreckt Bon meiner Faust, das Leben ausgehaucht.

# Hilarion.

Hörst dus? Nochmals sag' ich: zum Tod mit Allen! Laut murrt das Volk schon wider dich, daß du

So lang Schonung geübt; Empörung droht, Wenn du auch diesmal dich weichherzig zeigst.

### Seliodor.

Elende, die Verheerung, Plündrung, Mord Ihr übt, als war's ein gottgefällig Werk, Rur Schäbelstätte werbet ihr bie Erbe Verwandeln und der Glaubensfriege lobe Brandfackel in die Nationen schleubern. Hätt' ich euch nicht des Gottesbienstes Uebung Gelobt, ausrotten würd' ich mit der Wurzel Den Giftbaum eures mörderischen Wahns Und eure Rirchen, eure Schulen all In Asche legen; boch ihr habt mein Wort! So steh's euch frei, euch zu tafteien, euch Einander wegen toller Meinungen Im Kampfe zu zerfleischen; aber wer Un unsern Beiligthümern sich vergreift Und Unthat übt, mit schwerer Rettenhaft Und Geißelung werd' ich ihn strafen. — Diese, Hilarion, im unterird'ichen Rerter Un Blöde festzuschließen sorge bu!

# Silarion.

Noch sind die schlimmsten uns entflohn, die beiden Anführer jener Rotte, die verheerend Schon zweimal in Kolonos' Hain gedrungen.

# heliodor.

Auch sie nicht werden uns entgehn. Mich ruft Das nahe Fest. Daß ich der Christen Blut Nicht will, bedenke, wenn gerechter Zorn Dich fortzureißen droht!

(Ab.)

Hilarion.

Folgt mir!

(Ab mit ben Gefangenen; auch die Uebrigen geben.)

Matrina in festlicher Tracht und Bafilia treten auf )

#### Mafrina.

Wo ist er? Eben doch noch seine Stimme Vernahm ich. — Heliodor!

# Bafilia.

Er wird

Gegangen sein, mit priesterlicher Tracht
Sich, so wie du, zu schmücken. — Herzenskind!
Wie froh ich bin, daß ich den Tag erlebe!
Seit Jahren dacht' ich: könnt' ich wieder nur Roch einmal sehen, wie Akropolis
Und Parthenon mit kranzgeschmückten Säulen In Festpracht strahlen, langen Feierzugs
Die Priester zu der heil'gen Höhe wallen!
Und heute, mehr, als jemals ich geträumt,
Soll ich noch schaun, Makrina, dich, wie du
Der hehren Pallas aus der Opferschale
Die Spende gießest!

### Makrina.

Freud'gen Stolzes klopft Und bange doch mein Herz. Wie bin ichs werth, Als Priestrin vor die Göttin hinzutreten?

Gregor fturgt in bochfter Aufregung hervor.

### Gregor.

Du hier, Makrina? Und der Himmel stürzt Nicht ein, Abtrünnige, dich zu begraben?

### Makrina.

Was willst du, Bruder? Furchtbar rollt dein Auge Und läßt das Blut vor Schrecken mir gerinnen; Hinweg mit dir!

# Gregor.

Du, unsres Hauses Stolz, Die wir dem Herrn geweiht und zu der Glorie Des Paradieses zu erziehn gedacht, Nun in des Götzendieners Wohnung? Speit Nicht aller ihrer Schlangen Gift auf dich Die Erde? Wagst du noch, Aussätzige, Dem reinen Licht des Himmels dich zu zeigen?

Matrina (zu Basilia.)

Der Wahnsinn spricht aus ihm; wir wollen fliehn.

Bafilia.

Umsonst wär's, denn er folgt uns nach.

Mafrina.

So sieh,

Db Hülfe nah ist!

(Basilia ab.)

### Gregor.

Nein, ich will nicht schmähn; Den Fluch, der, mir im Blute rasend, sich Herauf zur Lippe drängt, will ich ersticken Und ihn zur Bitte wandeln. Ueber dir Hängt Gottes Strafgericht; kehr um, Makrina, Eh es herniedersinkt; dem Heidengräuel Schwör' ab, reiß los dich von dem Apostaten Und bet' mit uns, die Hand aufs Crucifix Gelegt, daß ihn und seine schnöden Gößen Des Herren Blitz zerschmettre!

# Makrina.

Wer giebt dir Das Recht, mich so zu meistern? Nur mein Herz Erkenn' ich an als meines Glaubens Richter; Wie du dem neuen, der aus Galiläa Herüberkam, dich zugewendet hast, Also kehrt' ich zurück zu dem der Bäter, Der nie in meiner Brust erloschen war. Allein in Frieden leben können wir.

# Gregor.

Schwester, o Schwester; muß ich mich erst mahnen, Daß du es bist? Und vor mich hin von Neuem Tritt die Erinnerung, wie seit der Kindheit Ich liebend an dir hing, wie jedes Haar Auf deinem Haupt mir heilig war; sieh her! Wein Auge, nicht so sorglich hab' ich es Wie dich gehütet; ausgerissen hätt' ichs Aus seiner Höhle, um den kleinsten Schmerz Dir zu ersparen — und, Makrina, nun Bei dieser Thräne, die blutheiß vom Herzen Emporströmt, dich beschwör' ich: rette dich!

#### Makrina.

Er weint, er schluchzt, durch alle Fibern zittert Mir seine Stimme hin und läßt mein Mark Zerschmelzen.

# Gregor.

Rette dich! noch ist es Zeit, vielleicht Auch morgen noch; heut nur dies Opfer laß! Häuf' Schimpf und Schmach nicht auf des Bruders Haupt,

Daß du als Priesterin im Heidentempel Vor allem Volk zu dem Altare trittst! Dies Festkleid wirf hinweg! Wild bäumt in mir Mein ganzes Wesen bei dem Anblick sich Vor Abscheu und vor Grimm empor; wenn einst Die Teufel drunten meine Ankunst seiern, In solcher Tracht, wie diese, werden Sie um mich tanzen. Fort damit!

(Er will Sand an fie legen.)

### Mafrina.

Du rasest.

Um Hülfe muß ich rufen.

### Gregor

(fich ihr ju Füßen werfenb.)

Schwester!

Seh nicht zum Tempel! Mach' nicht meine Seele Zum schwarzen Abgrund, neben dem die Hölle Ein Meer von Licht ist! Nie erhörte Frevel, Vor denen schaudernd die Natur erschrickt, Ruhn drunten, schlummernd noch, doch heben zischend Im Traum die Natterzungen schon — Makrina! Erweck' sie nicht! dem Opfer bleibe fern!

(Man hört Chorgefang hinter ber Scene.)

Wenn nicht — weh dir! weh mir! — Hinweg!

(Er ftürzt fort.)

#### Mafrina.

Sein Blick

War furchtbar; alle Sehnen hat er mir Gelöst, daß mir die Glieder brechen wollen; So starrt nur Wahnsinn.

# Bafilia (jurudtehrend.)

Niemand konnt' ich finden;

Wie ausgestorben Haus und Garten; schon Beim Fest sind Alle. Dank den Göttern! fort Ist er.

Raffander tritt auf.

# Raffander.

Durch wicht'ge Botschaft abgerufen Ward Heliodor; auf der Akropolis Erwarten wird er dich und trug mir auf, Dich zu geleiten.

Makrina (für sich.)

Dessen sollt' ich achten, Was Raserei gesprochen? Nein, dir, Göttin, Die treuen Schutzes hin durchs Leben mich Geführt, beim Opfer fehlen werd' ich nicht. — (Laut.)

Ich bin bereit.

(Alle ab.)

# Zweite Scene.

Auf der Akropolis. Bur Seite der Pallastempe!. Kingsum Volk.

Seliobor. Mebon. Silarion. Dion.

# Beliodor.

In Ruhe sei dies Opfer erst geseiert! Dann, wenns der Götter Wille, auf zum Krieg, Und wie Novemberwind die welken Blätter, Her vor uns jagen wollen wir die Römer, Bis Hellas' Boden von den argen Rotten Wir rein gesegt!

### Medon.

Ein neuer Bote meldet, Daß schon in Lokris, bei Messagia, Die Vorhut lagert.

Dion.

Mit dem Kern des Heers Rückt aus Epirus Stilicho heran, Und langsam wälzen, wie Gewitterwolken, Eh sie der Sturm auf seine Schwingen nimmt, Noch hinter ihm sich durch Illyriens Berge Drei Legionen nah und näher.

Heliodor (zu Medon.)

Ihr

Bereitet Alles für den Aufbruch vor!

Sobald das Fest vorüber, heute noch, Selbst an der Krieger Spitze rück' ich aus.

(Mebon ab.)

Ist denn vom Völkerwürgen noch dies Volk Nicht satt, daß es auch in der härnen Kutte, Den Weihewedel in der Hand, auf neue Mordzüge sinnt?

# Hilarion.

In Kom nicht, nein zu Haus In Hellas lauert unser schlimmster Feind; Noch nicht beweisen kann ichs, und doch gilts Mir als gewiß: geheime Botschaft sandten An Stilicho die Christen von Athen, Sie lockten ihn zum Einbruch in dies Land, Sie stehn ihm bei, indem er weiter rückt, Verrathen die geheimsten Pfade ihm —

Seliodor (für fic.)

Wär's möglich, was er sagt? und in der Hand Den Rächerblitz, der sie zerschmettern sollte, Hielt' ich zurück?

(Laut.)

Vielleicht, Hilarion,

Umnebelt dir dein Nazarenerhaß
Den Blick. Doch dies Scorpionennest, dies Rom,
Berstört zu sehn, daß selbst Erinnrung nicht!
Der Stätte bleibt, wo es gestanden hat,
Mein Leben gäb' ich drum. — Zieh nochmals denn
Nach Norden, Dion, und dem Gothenfürsten,
Dem Alarich, entbiete meinen Gruß!
Der Haß auf Rom macht ihn zu meinem Bruder.
Sag' ihm, wie ich von Süden her dem Todseind
Entgegenziehe! wenn durch Dacien er
Zugleich zum Angriff rücke, kleine Streitmacht
Nur sind' er dort und auf dem Weg nach Kom
Vermög' ihn nichts zu hemmen.

#### Diou.

Schon kam mir

Auch der Gedanke dessen, was du sagst. Ich bin bereit. Willkommen, Abenteuer, Bamppre, die im Blut der Menschen schwelgen, Schneestürme, Höhlendrachen, Basiliske Und was an Schrecken Thracien sonst noch birgt!

Heliodor.

Raffander, der bort kommt, mag dich begleiten!

Matrina, von Raffanber geleitet, tritt auf; jugleich Bafilia.

# Beliodor.

Sieh da, Makrina! priesterlich geschmückt! Der Göttin Huld noch höher wirst du dir Gewinnen — doch wie bleich du bist! Kaum noch Erkenn' ich dich. Was ist geschehn?

#### Mafrina.

Mir selbst

Ein Räthsel bin ich; die ich diesem Tag Mit stolzem Hochgefühl entgegensah, Nun plötzlich sinken fühl' ich meinen Muth Und mir die Brust von dunkeln Ahnungen Beklemmt.

# Beliodor.

Woher auf einmal das?

### Makrina.

Rennt felbst

Die Seele die verborgnen Schachte, die In ihrer Tiefe gähnen? Unversehns Wie Nebel oft aus ihnen steigts empor, Den Sinn umdüsternd, und du fragst umsonst, Warum so bang dir sei. — Doch nein, gestehn Dir will ich, Heliodor, erschreckt hat mich Vorhin mein Bruder; wilden Drängens mahnt' Er mich, Unheil mir prophezeind, das Opfer Der Göttin nicht zu weihn. Selbst fass' ich nicht, Wie mich sein Wort so tief bewegen konnte, Doch auf dem Weg hierher irrwanderte Mein Seist durch Schreckgebilde sinstrer Zukunst; Mir war, am Himmel eine Wetterwolke, Sanz Hellas überschattend, säh' ich hängen Und Blike der Zerstörung niederzucken; Du, ich, die Ersten sanken wir zerschmettert, Ein Donnerrollen ging, von dem die Höhn, Die Thäler bebten, uns zu Häupten hin, Und unter Erdstoßkrachen über uns Zusammen stürzten all' die Göttertempel. Wie ich herausgelangt bin, fass' ich nicht.

# Beliodor.

Ich weiß, das Wachen auch hat seine Träume, Doch sind sie nicht'ger noch als die des Schlafs. Mit des erregten Blutes Wallung werden Auch die Gespenster sliehn, die sie erzeugt.

# Makrina.

Oft wirft das Kommende so trübe Schatten; Voraus ihm sliegen sie, so wie die Möve Dem Sturm.

# Heliodor.

Die reine Luft hier oben athme! Umher den Blick laß schweisen bis zum Meer Und buntbeslaggten Hasen, wie das Bolk Unübersehbar zu der heil'gen Höhe Heranströmt! über uns der Pallas Erzbild, Das ein Jahrtausend schon mit goldnem Schild Athen beschützt; zu Seiten uns ihr Tempel, In dem die Feldherrn ihre Siegstrophän Auf den Altar der Göttin hingelegt. Im Feierzuge führen dort die Priester Den weißen Opferstier — horch! Flötenschall — Der Chor der Jünglinge beginnt den Hynnnus — (Festliche Musik; Jünglinge reihen sich zu beiden Seiten der Tempelstusen.) **Seliodor.** 

Zeit ists, Makrina! Den Cypressenzweig Nimm und die Schale! Deiner harren schon Die Fraun, daß ihren Zug du führst.

(Bafilia reicht an Makrina Chpreffenzweig und Schale.)

#### Mafrina.

Reich' her!

Gleich einem Schwarm von Nachtgespenstern sliehn Von meiner Brust die Sorgen, wie so mild Ich dein olympisch Antlitz, hohe Göttin, Mir vom Altar herniederlächeln sehe! Nimm meinen späten Dank sür all' die Huld, Die du schon früh dem Kind gezeigt, die auch, Als ich bethört mich deinem Tempeldienst Entfremden ließ, Langmüth'ge, du mir nicht Entzogen, und verschmähe, Himmlische, Der reuig Kückgekehrten Spende nicht!

Sie schreitet dem Zuge der Frauen voran die Tempelstufen empor; als sie oben angelangt ist, stürzt Gregor aus einem Verstecke hervor und durchbohrt sie mit einem Dolche.

# Gregor.

Da nimm, Abtrünnige! nun bring das Opfer! **Matrina** (hinfinkend.)

Das traf! Weh, Heliodor!

# Gregor.

Du rufst ihn? Lang

Nicht sollst du in der Hölle auf ihn warten.

(Er will heliodor durchbohren, wird aber entwaffnet.)

Heliodor (zu Makrina stürzend.)

Ihr Auge bricht.

#### Mafrina.

Geliebter! lebe wohl!

(Stirbt.)

# Hilarion.

Schändlicher Mord! den Christen werft in Ketten! Sie feiern ihre Märthrer; laßt uns Für neue sorgen!

Gregor.

Sei verflucht die Hand,

Die bei bem Stoß gefehlt hat!

(Er wird gefesselt.)

# Beliodor.

Brunnentief

Bis an den Quell des Lebens klafft die Wunde! Da rinnt es hin und strömt, das theure Roth, Von dem mit aller meiner Adern Blut Ich jeden Tropfen gern erkaufte! Was Nun soll ich hier noch? Blaß und kalt, wie sie, Ist um mich her die Welt? Jagt, meine Pulse, Jagt, daß ich bei den Untern wieder bald Mit ihr vereint im Hades sei!

(Er fintt über die Leiche.)

# Hilarion.

Reißt ab

Die Kränze von den Säulen! Asche streut Euch auf das Haupt, ihr Jünglinge und Jungfraun! Und eher wagt vor den Altar der Göttin Nicht hinzutreten, eh ihr eine große Sühne Für ihrer Priestrin Mord geworden.

# Heliodor.

Ja!

Noch darf ich nicht zur Ruhe drunten eingehn; Noch irren deine Manen friedenlos Umher, so lang du ungerächt, Makrina! Ein Todtenopfer bringen will ich dir, Von dem der Rauch zur Sonne dampfen soll. Nicht durch des einen Mörders Tod wird dir Genüge, wo auf aller Christen Haupt Die Blutschuld ruht! In ihren finstern Höhlen Ward neben Tempelraub auch diese That Gebrütet; er war der Vollstrecker nur.

Medon tritt auf, mit einer Anzahl Christen, die von Gewaffneten hereingeführt wird.

#### Medon.

Von rings her bringt man neue Nazarener, Die Brand gestiftet, Statuen der Götter Zerschmettert. Sie in Kerkern festzuschmieden Ist fruchtlos; während hier das Volk versammelt, Hat eine Schaar von Christen die Gefangnen Von gestern frei gemacht, und in die Berge Sind sie entstohn, nicht Einer weiß wohin. Kaum konnt' ich diese vor der Wuth des Volks Beschützen!

# Bolksrufe.

Rache, Rache an den Frevlern!

# Heliodor.

Erwartet mein Gericht, ihr Ungeduld'gen! Ihr sollt damit zufrieden sein! Daß ich Zu lang gesäumt, nun sühn' ichs voll und ganz! Und wie im Herbst der erste Wettersturm Des ganzen Jahrs gehäufte Wolkensluth Zur Erde wälzt, so soll der Götter Rache Durch mich zermalmend auf die Argen fallen!

Raffander, der eine Zeit lang abgegangen, mit Synefins, der von Rriegern geführt wird.

# Rassander.

Ein Bote, welcher diese Tafel trug, Ward, als verdächtig, auf dem Weg nach Theben Gefangen; auf der Straße schon zerrissen Hat ihn das wüth'ge Volk, allein den Bischof, Von dem er abgesandt zu sein bekannte, Führ' ich in Fesseln her, daß du ihn richtest.

Eufebia eilt herein und fturgt zu ber Leiche Matrinas bin.

# Enfebia.

Ists wahr? Mein Kind ermordet! D Makrina, Herz meines Herzens! Starr die Hand, wie Schnee Die Wange bleich! Umsonst hauch' ich sie an; Auch nicht ein matter Schein von Roth mehr kehrt In sie zurück.

(Sie bleibt über ber Beiche liegen.)

# Beliodor.

Dies Schreiben an den Kömerfeldherrn ist Von dir, Spnesius?

> Synesin &. Läugnen stände schlecht

Mir an.

### Heliodor.

So zu Verrath des Vaterlandes Bekennst du dich, und hundert andre Christen Verklagst du mit. Den alten, bittersten Erbseind von Hellas ruft ihr wider uns Zu Hülse — das bezeugt die Tafel hier — Und Boten schon auf Boten sandtet ihr, Ihm den geheimsten Pfad ins Land zu zeigen.

# Synesius.

Ein Vaterland nur kennen wir, ein ew'ges, In welches uns der Glaube führt, und die In Christus unsre Brüder sind, gehören Zu unserm Volk.

# Heliodor.

Zu eurem Mörderbund! Tritt her! Wer hat, als ihr, ihr Rottenmacher, Den Stachel in des Thäters Brust gedrückt, Der zu der That ihn trieb? Denk' der Altäre, Der Tempel, die ihr eingeäschert habt, Der Götterbilder, zur Unsterblichkeit Von Meisterhand geschaffen, nun durch euch In Staub gelegt. — Denk', was ihr jest verübt, Die That, für die selbst der Barbarenkönig Zurück ins Lager des Leonidas Den Ephialtes peitschen ließ — an all' Das denk' und preise die Gerechtigkeit, Die ich an euch vollstrecke! Wiederum Zum Hochgerichte sei das Kreuz verwandelt, Und an das Marterholz dich neben jenem Mordbuben als den ersten lass' ich nageln.

# Synesius.

Willkommen mir die Märtyrkrone! Freudig Sterb' ich des Todes, den mein Heiland starb.

### Seliodor.

Er höhnt mich noch. — Hervor, du finstrer Geist, Der du in jedem Herzen schläfst! Lang hatt' Ich dich in meiner Brust geheimste Falten Zurückgebannt. Hervor nun, grauer Haß, Und wandle mir den Sinn zu Stein!

(Bu den Umftehenden.)

Eilt fort! laßt Kreuze zimmern! Aechzen soll Die Werkstatt von den vielen, die der Henker Gebraucht! All' Jene, welche Tempelschändung Bollbracht, an unsern Heiligthümern Schmach Seübt, ans Kreuz mit den Verworfenen!

### Biele Rufe im Bolt.

Heil Heliodor, dem Götterfreund! Ans Kreuz Mit den Verworfnen!

# Heliodor.

Feuerbrände

Werft in der Christen Kirchen und Kapellen! Shad, Ges. Werte. VI. Reißt nieder jedes Denkmal ihrer Hand, Und wenn noch Einer wagt, vor Crucifixen Zu knieen oder neue Andachtstätten Sich zu erbaun, zum Henkertod mit ihm! In Mord und Brand hat der verfluchte Glaube Genug geschwelgt: nun mit der Wurzel sei Er ausgerottet!

(Auf Eusebia beutend.)

Nur dies Weib verschont! Sonst alle Christen weih' ich eurer Rache! (Während er, Anordnungen treffend, mit den Umstehenden spricht, erhebt sich Eusebia von der Leiche.)

### Enfebia.

Gregor! ich feh's an dem Berbrecherblick, Den scheu du niederschlägst, du bist der Mörder! Der Herr hat auf die Stirn das Brandmal dir Gedrückt; und du, der Kains That vollbracht, Dich Christ zu nennen wagst bu? Tiefer Dem Göttlichen, den wir bekennen, haft bu Die Lanze in die Seite noch gebohrt! Auch bich, Spnesius, und euch Andre, bie Ihr seine Diener heißen wollt, verklagt Vor ihm dies Blut! Die Henkersknechte nicht, Die ihm den Schwamm mit Galle reichten, haben So bitter ihn wie ihr gekränkt. Heiß rinnen Aus feinen Dornenwunden neue Tropfen, Wie er euch fragt, was ihr aus seinem Werk Gemacht. Den fanften Lenzhauch seines Worts, Durch den die Welt verjüngt erblühen follte, Habt ihr zum Wind der Wüste umgeschaffen, Der in den Seelen Menschlichkeit und Mitleid Verdorrt und in ein Feld Akelbama Die Erde wandelt! Rehret um und fleht Bu bem gefränkten Gott, euch zu vergeben, Dag mit bem eignen wüsten Hirnwahn ihr

Des Meisters Lehre so gefälscht!
(Zu Heliodor.)

Nun du. Hör', was zu bir ber Geist mich reben heißt! Nicht von den finstern Mächten, Heliodor, Lag übermannen dich, die in der Brust Dir schlafen; selbst bich mit ben Tigertagen Berfleischen werden fie! Dem himmel laß Das Richtamt! was du brohtest, reißt die Unschuld Mit dem Berbrechen in benselben Abgrund hinab. Mit bem Geachz Gefreuzigter Erfülle nicht die Luft, bis Mitleid selbst Die starren Felsen fühlen! Nicht das Bolk Entfegle wider uns, die grimme Meute, Die unfre Tobten, aus der Gruft geriffen, Noch schänden, unsrer Andacht heil'ge häuser Bu Boben mälzen wird. Ob auch Bethörte Durch Streit und wilde Orgien sie entweiht, Ein reiner Lebensodem wieder wird Hin durch sie wehen und des Trostes Labe In tausend Seelen niederthauen!

# Heliodor.

Weib,

Wozu dein Reden? Willst du den Orkan In Fesseln legen? Würden siebenfach Sie festgeschmiedet, doch riss' er sich los.

# Ensebia.

Der grauen Zukunft dunkle Loose ruhn In dieses Augenblickes Schooß, und Tod Und Leben setzen das Geschick der Welt Auf einen Wurf. Wer ihn gewinnen soll, An deines Auges Wink hängt die Entscheidung! Wenn dich der Rachedurst in seine Wirbel Hinunterreißt, empor steigt riesengroß Der alte Würger, über Erd' und Himmel Den schwarzen Schatten breitend! Wehe dir, Weh' Allen! Weh' dem lebenden Geschlecht Und weh' dem ungebornen! Die Vernichtung Wird im Triumphzug, wie sie keinen noch Gehalten, über Hellas und sein Volk Hinziehen und auf Schutt und Leichenhaufen In Allmacht herrschen.

# Heliodor.

Such' mich nicht zu hemmen,

Eusebia! Makrinas Mutter ehr' ich In dir; doch deiner Prophezeiungen Bedarf ich nicht; spiel' anderswo die Pythia!

Hilarion.

Die Kreuze sind bereit.

# Beliodor.

Wohl, die Verbrecher Führt ab zum Tod! — Die Zwei, die um den Preis Des Frevels rangen, laßt die Ersten sein! Gewaffnete nehmen Gregor, Synesius und die anderen gefangenen Christen

# Enfebia.

in ihre Mitte.)

Mit jeder sliehenden Sekunde bröckelt Der Boden unter uns hinweg. Noch einmal! Halt ein, bevor der Abgrund dich, uns Alle Berschlingt und Griechenland zur großen Gruft Berwandelt wird, aus der Berwesungsdampf Zum Himmel qualmt. Berschlossen noch In unterird'schen Höhlen ruht der Strom Des Unheils; öffnest du den Schlund, dahin, Sich neu und immer neu gebärend, wird er Durch die Jahrhunderte sich wälzen — halt! Nur über mich hinweg zu des Besehls Bollführung sollst du schreiten.

(Sie fniet nieber und umflammert Heliodors Füße.)

# Heliobor.

Führt sie fort! Es drängt die Zeit, daß ich dem Kömerheer Entgegenrücke; übertäuben muß Mir Wassenlärm den Jammer um die Todte, Die Leichenseier ihr zu halten selbst Gönnt mir das Schicksal nicht. — Du, Dion, zieh Zu Alarich, daß er mit mir vereint Auf Kom sich stürze. — Du, Hilarion, laß Ans Kreuz die Christen schlagen, sorge mir, Daß Alle, die gefrevelt, gleiches Loos Ereile! Ihre Kirchen und Kapellen Und Heil'genbilder laß zu Boden reißen!

# Hilarion

(ju ben gefangenen Christen.)

Folgt mir!

### Gregor.

Run, sternenlose Nacht, an deren Kand Ich lange taumelte, schling mich hinab!

# Synesius.

Muth, meine Brüder! Durch den Märtyrtod Eingehn wir in des Himmels Seligkeit!

(heliobor und hilarion ab mit ben Gefangenen.)

### Eusebia.

(Sie spricht das Folgende, wie in einer Biston.)
Er hört nicht! weh, die abgrunddunkle Tiefe, An der wir stehn, was muß nur ich sie schaun Und kann nicht helsen? Vor dem Blick mir weicht Die Binde, die das Kommende verbirgt. Starrende Felsen seh' ich; unersteiglich, Ein Riesenwall, gen Norden ragen sie, Das Bollwerk, das Jahrtausende hindurch Hellas vor der Barbarensluth geschirmt, Den Völkerschrecken. Auswärts reißt es mich — Jenseits der Gipfel unermeßlich weit

Die Steppen aufgethan, von funkelnder Gewässer Silberstrom durchschweift! allhin Welch wogendes Gewimmel wilder Horden! Gleich Bergen, die ein Erdstoß schüttelt, schwankt Der Boden unter ihren Gifentritten; Aus der lebend'gen Maffen wirrem Anäuel, Wie es sich ballt und auseinanderstäubt, Lösen sich Thierfellmämser, Schuppenpanzer — Nach Süben wogt das Menschenmeer — Berrath! Verrath! An der Gebirge Wall, wer thut Die Schleusen auf? Hin durch die Engen wogt Das wilbe Heer, auf Griechenland herab Sich wie die Sturmfluth wälzend. Blutroth flammt Der Himmel; über Leichen von Erschlagnen Geht der Berheerungszug der Büthenden, Allhin wie des Kometen Flammenruthe Berftörung breitend; Jungfraun ichleifen sie Am Schweif ber Roffe, und im Mordgelächter Stirbt ber Erwürgten Wehgeheul. Bergiftet Mit Blutqualm wird des himmels reine Luft, In allen Winden stäubt die wehnde Asche Lobernber Städte und zerstörter Tempel. Und, wenn ber Beiben Beiligthümer sinken, Was jauchzt ihr, blinde Christen? Fort und fort Von Mitternacht her strömen neue Horden Aus Schthiens Wilbniffen; auch eures Gottes Altäre niederwälzen sie, und Rauch Von Menschenopfern qualmt vor Gögenbildern, Geschlechter auf Geschlechter frift ihr Schwert, Bis unter Schichten Moders auch bas lette, Dem Griechenblut noch in den Abern rollt, Begraben ruht und selbst der Name Hellas, Ein matter Schall, im Bölkersturm verhallt.

(Si e starrt wild in den Hintergrund.) Horch! Jubelschrei des Volkes, wie die Flamme Aus unsrer Kirchen Dächern prasselnd steigt! Dazwischen Hammerschläge — durch die Glieder Langsam ins Holz die Nägel bohren sie — Die Kreuze werden aufgerichtet — — dort Mein Bruder — neben ihm mein Sohn — (Sie sinkt zu Boden.)

# Dierter Uct.

Einöde, rings von hohen Felsen umgeben. Mehrere Arneiste und Heiligenbilder umher. Es ist früher Morgen.

# Erste Scene.

Ammian, Nitobemus und andere Christen inieend und einen Pfalm singend. Zu ihnen tritt Severus mit Matarius.

Severus (zu Mafarius.)

Hier, wenn noch irgend, wirst du sicher sein. Nie, der du fremd in diesem Land, verlassen Darsst du die Felsenwildniß, wo wir hausen. Auch wir, für unsres Lebens Unterhalt Das Nöthigste zu holen, wagen uns Verstohlen nur bei Nacht aus ihr hervor.

(Bu den Andern.)

Nur leise, leise, daß uns der Gesang Den Spähern nicht verräth!

(Zu Ammian.)

Run? Deine Mutter?

# Ammian.

Ein leichter Schlaf hat eben auf das Auge Sich ihr gesenkt; doch ihre Kräfte schwinden; Bu aller der ertragnen Seelenpein Nun noch die Mühen, die sie auf sich lud! Zurück nicht halten konnt' ich sie; so oft Das Dunkel kam, auf meinen Arm gestützt Durchschweiste sie das Land, um die Verfolgten Dem Tode zu entreißen; Weiber, Kinder Und Greise hat sie mit des eignen Lebens Gefahr an sichern Zusluchtsort gerettet; Zu viel für die Erschöpfte wars; ich sürchte, Dies ist ihr letzter Schlaf.

#### Severns.

Wohl ihr, wenn sie Die Trübsal länger nicht zu schauen braucht, Die über den Bekennern Jesu lastet!

#### Nifodemus.

Muth! aus der Märthrer vergossnem Blut Erstehen wird das Himmelreich auf Erden. Nah' ist die Stunde, wo der Herr der Herren Uns Cherubim mit Flammenschwertern sendet, Die aus des Drachen Zähnen uns befrein.

### Severus.

Bertraue nur! Doch längre Prüfung noch Legt er uns auf. Im ganzen Lande steht Kein Christusbild mehr, kaum die Stellen noch, Wo unse Kirchen ragten, kann der Blick Erkennen. Wüth'ge Rotten ziehen wild Von Ort zu Ort, die Christen aufzuspüren, Und wen sie sinden, fort zum Märthrtod Wird er geschleppt. Nun geht die Kunde gar, Die Kömer, die als Ketter wir ersehnten, Sei'n vor dem Siegsschwert Heliodors gestohn. So seh' ich trüb' und immer trübre Tage Für unsern Glauben kommen. Eine Hoffnung Nur dämmert mir in dieser Drangsal auf; (Bu Matarius.)

Sprich du!

#### Makarius.

Aus Thracien auf geheimen Wegen Bin ich hierher geeilt, als von der Noth Der Christen ich vernahm, um meinen Vater Aus dieser Tigerhöhle Griechenland Zu retten. Doch verströmt als Glaubenszeuge Hat er, bevor ich kam, sein Blut.

#### Severus.

Bum Himmel

Magst du für ihn Gebete senden; uns Erzähl', was du aus Thracien bringst!

#### Mafarius.

Ihr wißt:

Nordwärts vom Hänius in den Flächen lagert Das wilde Gothenvolk; ich sage Volk, Doch ein Gewimmel ists von Bölkern; eher Als sie könnt ihr des Himmels Sterne zählen. Teufelsanbeter sind sie all', und auch Ihr König mar bis jungst ein Gögendiener; Da plötslich — so erzählten freudig sich Bei uns die Christen in den Felsversteden -Ift ihm, bem mächt'gen Alarich, ber Geist Für Jesu heil'gen Glauben durch ein Wunder Erschlossen worden. Eins gilt für gewiß: Nach Westen in das römische Gebiet hat Boten er gesandt und Priester, Monche Bu sich gelaben; seine Gothen will Er in des Heilands Lehre einweihn laffen. Aus Thracien auch sind ein'ge unsrer Brüder Auf das Gerücht hin zu ihm aufgebrochen, Doch in des Hämus Bergen von den Heiden Erschlagen murben sie.

#### Severus.

Hört ihr? Der Herr Beigt uns ben Weg, auf welchem wir die Krone Des ew'gen Beiles uns erwerben konnen Und die Bedrängten dieses Landes aus Des Satans Krallen retten. Reiner tennt Wie ich den Hämus; zwanzig Jahre bort Hab' ich gehauft in weltentlegnen Böhlen, Und auf verborgnen Pfaden führ' ich euch, Wo uns der Beiden keiner hemmen wird, Ins Gothenlager. Wenn wir Alarich Im beil'gen Glauben bann gefestigt haben, Beigen wir ihm bas hohe Ziel, an bem Als Gottesstreiter ihm die Palme winkt. In dieses Griechenland, in diesen Pfuhl Höllischer Geister, führt er seine Tapfern, Die Götendiener vor sich niederschmetternd, Und glorreich wird das Kreuz durch ihn erhöht.

### Rifobemus (fniet nieber.)

Gebenedeit sei, der da war und ist! Wie groß, o Gott, du Herr der himmlischen Heerschaaren, wandelst du durch deine Welt! In tiefster Noth auf einmal Himmelslicht Zeigst du uns wieder; sei gebenedeit!

#### Severus.

Mir ist, als wälzte sich von meinem Herzen Der Grabstein fort, der lang auf ihm geruht. Hinweg nun, Kleinmuth, Sorge, Angst! Auf, Freunde, Wir rüsten heute Alles noch; die Nacht Schon muß uns auf dem Pfad nach Norden sehn.

### Ammian.

Seht ihr! Könnt' ich die Mutter hier allein In ihrer Grotte lassen? — Horch! mir däucht, Als riefe sie.

(Ab in eine ber Bohlen.)

#### Severus.

So bleib' er hier! doch ihr, Die ihr das Evangelium bekennt, Wird euer Einer sich dem Werk entziehn, Das Gott uns auflegt?

# Alle Chriften.

Rein, wir folgen bir.

#### Rifobemns.

Posaunenzungig in der Gothen Ohr Will ich es donnern: Gott ist, der Dreieine, Herr aller Creatur; vor ihm, der ist Und war und sein wird, werft euch in den Staub!

Ammian führt Eufebia aus der Grotte; fie läßt sich auf eine Steinbant nieder.

### Enfebia.

Nicht drinnen möcht' ich sterben, einmal noch Die freie Luft des Himmels athmen.

#### Ammian.

Mutter,

O Mutter, laß uns nicht! Du mußt Noch lange bei uns bleiben.

# Eufebia.

Annian, und nimm von mir den letzten Segen! Du warst von je der Söhne liebster mir, Nicht wild ausbrausend, wie Gregor, der mir Das Herz gebrochen; wenn der Gluthherd auch, Der in der Seele sengend ihm gebrannt, In deine überkochend sich ergoß, Doch weiß ich nun, nur kurz von ihm bethört Warst du, verslogen ist der wüste Rausch. Sei wieder denn, der du als Knabe warst, Da ich zuerst von Jesus dir erzählte, Dem Friedensbringer, wie er in den Thälern Von Galiläa, an des Sees Gestaden Die Armen, die Bedrängten tröstete — —

#### Ammiau.

Sprich mehr noch, Mutter, niehr! Wie aus dem Himmel Der Sel'gen tönt mir deine liebe Stimme.

### Eufebia.

Ich fühl's, mein Ende naht; und kann ich klagen, Wenn aus dem Sturme Dieser Zeiten mich Der herr in feines himmels Stille rettet? Berwirrung, wie noch nie, tobt auf der Erbe. Im wilben Völkerstrudel wogt die Welt, Nach Süben wälzt der Norden sich, nach Norden Der Süden, und versinken in der Fluth Wird Griechenland. Neu schlägt das Heidenthum Empor in lohe Flammen, ach, und die Ich meine Glaubensbrüder nannte, klar 'Und klarer nun erkenn' ich es: wenn Christus sie hin vor sich treten sähe, wenden würd' er! Bon ihnen sein Gesicht. — D Beiliger! Schon beine Jünger, die in ihrer Hoffart Den Kleinen wehrten, daß sie zu bir fämen, Wie haben sie bein großes Berg verkannt, Dein Wort mit Rauch und Nebeldunst umhüllt! Und wuchernd mit den Jahren schoß der Same Des Unheils auf, ben sie gefät! Dein Auge, Das Huld und Güte nur gestrahlt, seh' ich Mit Gram und Wolken Zornes sich verdüstern, Benn, hober Friedensfürst, in beinem Namen Das Würgerschwert gezückt wird und um hohle Traumbilder haß und Zwietracht und Berfolgung Die Welt zur Wüste machen. Mir — Dank bir! haft du die hulle, die auch meinen Geist Umnachten wollte, nach und nach verklärt, Und dich in sel'gem Lichte, wie du warst, Seh' ich zu meinen Häupten stehn; o nimm

Zu dir mich auf! Doch auch den Anderen Klär' in den Seelen, Herr, den trüben Dunst Und laß nicht ab zu segnen, die dich kränken!

(Sie ftirbt.)

#### Ammian.

D Mutter, Mutter, nimm mich mit hinweg! (Er kniet neben der Leiche.)

#### Nifodemus.

Vernahmt ihr, wie sie lästerte? Als Christin Bestattet werden darf sie nicht.

#### Severus.

Auf nun!

Zu Alarich, daß er die Götzenknechte Zu Paaren treibe!

#### Nifodemus.

Ihm zum Beistand wird Der Herr mit seinen Legionen Engeln Im Flammensturm herab vom Himmel sahren Und mit dem Blitz die Heiden niederschmettern; Einmal schon ist ein frecher Tempelschänder, Ein Heliodor, vor seinem Grimm erlegen.

### Ammian.

Besinnt euch! Die Barbaren wollt ihr rufen, Damit wie Wölfe auf die Heerde sie Hernieder auf die Griechen stürzen und Die Würger Pest und Hungersnoth, dies Land Durchziehnd, ein Fest den Leichengeiern geben?

#### Severns.

Fruchtloses Reden! Auf der Sünder Haupt Nur leert der Herr der Herrn die Zornesschale, Nicht über uns.

### Mifodemus.

Ja, wenn er mit der Geißel Des Gothenheers die frechen Heiden schlägt, Wird er die Seinen zu erkennen wissen.

# Biele Chriften.

Wir folgen dir; führ' uns des Wegs nach Norden! Severns.

Wohlan! Schon breitet Nacht sich auf die Erde; In ihrem Schatten ziehn wir aus.

#### Ammian.

Ich bleibe

Da, wo die Asche meiner Mutter ruht; Doch, ihr Verräther, wird die Stimme euch Nicht zittern, wenn ihr Wilde zur Verwüstung Des Vaterlandes ladet?

#### Severus.

Dich Verräther

Nenn' ich an Gott und uns! Doch ich will sorgen, Daß unsern Plan du Keinem kund thun sollst. Helft nir! Mit Stricken schnüren wir dem Argen Die Hände sest und ziehn ihn mit uns fort!

#### Makarius.

Drommetenschmettern, horch! Weh uns, wenn uns Die Heiden aufgespürt.

### Severus.

Schnell! Durch die Schlucht Dort laßt uns fliehn! — Nach Norden führ' uns, Gott!

Sie eilen fort und ziehen den gefesselten Ammian mit. Pause. Dann treten Heliobor, Medon und hilarion mit einer Schaar von Kriegern auf.

### Heliodor.

Was seh' ich? Crucifire, Heil'genbilder.

### Hilarion.

Man hat uns recht berichtet. Heimlich hier Noch fröhnen Christen ihrem schnöden Glauben.

### Seliodor.

Indeß die Römeradler, scheu wie Spatzen, Vor mir geflohen, bieten die Verruchten

Mir Trot? — Bei meinem Nahn sind sie gestohn; Mit einer Schaar setz' ihnen nach, Hilarion, Und schone ihrer keinen, den du triffst!

(hilarion ab mit einer Schaar Rrieger.)

Ihr dort! die Zeichen des verhaßten Glaubens Reißt aus!

(Die Rrieger vollziehen den Befehl.)

Sieh' da, die Züge kenn' ich! Das Antlitz meiner unvergessenen Makrina blickt aus ihnen mir entgegen; Eusebia, der Theuern Mutter ists! Die Arme! hat den Frieden sie zuletzt Gefunden, den das Leben ihr versagt? Bon mir schied sie ihr Glaube, aber wenn Wie sie die andern Christen wären, nicht Berfolgen würd' ich sie. Hebt auf die Leiche! Nach unser Väter Sitte seierlich Sei sie bestattet! Nicht, ein Mahl den Würmern, Vermodern darf das Weib, das dich, Makrina, Gebar; auslodern soll in reinen Flammen, Was sterblich an ihr war.

(Bu Medon.)

Nun nach Eleusis! Nach dem, was ich vollbracht, würdig vielleicht Der großen Weihe achten wird man mich. (Ab mit Medon und den Kriegern, welche Eusebias Leiche forttragen.)

# Zweite Scene.

Wilde Gegend, nördlich vom Hämus. Lager der Gothen. Hinten Alarichs Belt.

Vorn ein Altar, um den Priefter versammelt find. Mehrere Gothen mit Opfergaben.

Briefter.

Legt her die Opfer, die ihr bringt!

Erfter Gothe.

Hier ein Hirschkalb! In seine Höhle eben Wollt' ein Wolf es schleppen; Zerschmettert von meiner Keule, Hinsank das Raubthier; Seinem Rachen noch lebend Entriß ich das blutende Opfer.

Zweiter Gothe.

Im Wald von Wipfel zu Wipfel Bin ich geklettert, Um auf höchstem ragenden Zweig, Den der Sturmwind schüttelt, Der Aepfel schönsten zu pflücken.

Dritter Gothe.

Auf steilem Felsengipfel, Wo über bodenlosem Abgrund Sein Nest hängt, Dem Abler die junge Brut Hab' ich geraubt.

### Priester

(mit lauter Stimme an bem Altar.)

Der du die Sonne lenkst, Dessen Obem die Stämme Himmelhoher Bäume knickt, Allvater, nimm huldvoll an das Opfer! Db in lichtem Gewölk Auf dem strahlenden Regenbogen Oder, von Blizen umzuckt, In des Donners furchtbarem Gang Du daherziehst Und mit des Erdbebens Krach Die Bergriesen entwurzelst, Sei uns gnädig!

Chor der Briefter.

Wall' empor mit dem wirbelnden Rauch, Beil'ger Gefang, Bur himmelsburg, bem hochgewölbten Saal, Wo um Obins golbenen Thron Die großen Götter auf den zwölf Stühlen Die Menschen richten Und über ihnen im Eichenwalde Die alte Zauberin mit den neunzig Häuptern Die Fäben bes Schicksals knüpft! Den Bann, ber uns thatlos hier gebunden hält, Laß sie lösen, Daß Lanzensausen und Pfeilgeprassel Wieder die Luft erfülle Und die Walkuren auf schwarzen Rossen, Die Todesloose schüttelnd, Durch die Schlacht hinbraufen.

#### Ataulf und Gifulf treten auf.

# Ataulf.

Welch Labsal meinem Ohre der Gesang! Von Kriegsgetümmel und von Helmgeklirr Spricht er. O lieber deckt' ich doch als Leiche Das blut'ge Feld, um mit den anderen Gefallnen Helden in der Halle Thors Zu schmausen, als daß hier ich Speer und Schwert An meiner Seite rosten sehe.

# Gisulf.

Nie

So lange rastete der König noch;
Seit wir das Nordmeer ließen, abgerollt Hat wechselnd sich mit eisgen Schneegesilden,
Mit grünen Steppen, wolkennahen Bergen
Vor uns die Erde. Vorwärts gings im Frost
Der Mitternacht wie bei des Mittags Gluth.
Da gab es täglich neue Kurzweil, Länder,
Die unsrer wilden Hengste Huf zermalmte,
Städte, die sich in Rauch verloderten,
Durchbohrter Kinder, Weiber Wehgeschrei —
Und nun seit Monden dieses träge Ruhn!
Wenn bald der Fürst nicht aufbricht, bändigen
Läßt sich das Heer nicht länger; Aufruhr drohn
Die Terwings, die Taisalen schon.

### Ataulf.

Was mag

Den Vater hindern, wider Kom zu ziehen? Durch weite Deden geht dahin der Pfad; Doch ist ein Gothe, der nicht über Sümpfe Zu schreiten, durch der Wasserfälle Strudel Zu schwimmen wüßte? Schon von Süden kehren In frohem Zug die Kraniche, die Wälder Ertönen von der Wanderhirsche Tritten, Wir einzig ruhen schlaff und träge hier.

# Gisnlf.

Ein Andrer, als er war, scheint Alarich Geworden, seit durch das Gebirg nach Hellas Er mit dem Heere sich den Weg zu bahnen Umsonst versucht. Der Tapfern viele hat Das Schwert der Feinde ihm geschlachtet, mehr Noch sind durch Felsen, die sie von den Sipfeln Herabgewälzt, zerschmettert worden. Trübsinn Hat ihn seitdem befallen. Nicht wie sonst Ergötzt er sich am Wassenwerke mehr, Leert nicht mehr froh das Horn voll süßen Meths, Mit dem beim Mahl die Tapfern sich berauschen, Nein, sitzt oft Stunden lang, hin vor sich starrend, In seinem Zelt. Aufrütteln muß man ihn; Und wer vermag es so wie du, der Sohn? Auf dir ruht jeder Blick.

# Ataulf.

Die Kuttenmänner Im braunen Kleid, die aus dem Christenland Er kommen ließ, zerschmettern möge sie Des Himmels Blit! Mit ihren Reden saugen Sie aus den Knochen ihm das Heldenmark, Umnebeln ihm mit wüsten Traumgebilden Das Haupt. Auch unsre Krieger zu bethören, Hat einer von den Fremdlingen versucht, Doch von der Buße, die sie üben sollten, Nicht hören wollten sie; mit Geißeln trieben Den Prediger sie aus dem Lager fort.

Gifulf.

Glaub' mir, auch Alarich fand nicht Behagen An ihren Lehren! einen nach dem andern Hat er entlassen; sieh! mit einem neuen Dort kommt er im Gespräch.

(Beibe geben in ben Sintergrund.)

Alarich tritt mit einem Mönche auf.

### Mönd.

In Christi Namen

Tret' ich zu dir; sein Segen über dich.

### Alarich.

Drei Christen schon, die so wie du zu mir Gekommen, sandt' ich heim; sie konnten nicht

Von dem betäubten Haupt die Last hinweg Mir wälzen.

Mönd.

Mit des Herren Hülfe hoff' ich, Gelingen werd' es mir.

#### Alarich.

Hör', was mich quält.

An unsern Göttern bin ich irr geworden. Von Land zu Lande hatten bis hierher Sie mich im Siegessturm geführt; verlaffen Zum ersten Mal hat mich ihr Beistand nun. Dort in der Berge Schluchten fand ich mich Mit meinen Kriegern von den Feinden rings Wie Löwen von der Jäger Netz umzingelt; Den Tod von ihren eisumstarrten Felsen Hernieder mälzten sie. Als ich umher Die Leichen sich zu Haufen thürmen sah, Berflucht' ich unfre Götter; sind sie nicht Allmächtig, oder wandelt, wie beim Menschen, Sich ihre Laune mit dem Wind? Ich dacht' es Und brach mir über Sterbende und Todte hin durch die schäumende Fluth der Feinde Bahn. Plöglich von oben, wo sie ihm ben Damm Durchstochen, braust ein Bergstrom mir entgegen Und reißt mich, ries'ge Schollen Gifes wälzend, In seine Wirbel fort; schon in die Strudel Bersinkt mein Roß; da durch den Geist hinzuckt Mir der Gedanke: ware jener Gott, In beffen Namen jett ber Kaiser Roms Die Herrschaft führt, ber mahre? Go, als eben Des Stromes Fluthen mich hinunterriffen, Rief ich: hilf, Jesus Christus! sieh! und hin Mit leifrer Wallung glitt ber Fluß, mich fanft Auf seinen Wellen tragend; hinter mir Schwand bas Gebirg und, mich ans Ufer rettend,

Noch denen meines Heers, die in der Ebene Zurückgeblieben (und es war zum Glück Der größte Theil), konnt' ich ein Warner sein, Sich nicht in jenen Drachenschlund zu stürzen.

#### Mönd.

Und wo solch Wunder dir mit Feuerzungen Den einzig wahren Gott verkündet, kniest du Noch vor dem Areuze nicht anbetungsvoll!

#### Alarich.

Erst sage mir: wird euer Christus, wenn Ich zu ihm bete, mir der Erde Herrschaft Gewähren? Mir verhaßt ist alles Halbe; Wenn er allmächtig ist, muß unbegränzt Er seine Kraft in mich hinüberströmen Und so den Sieg an meine Fahne schmieden, Daß Erd' und Himmel, wenn in Waffen sie Sich wider mich erheben, ihn mir nicht Entreißen können.

#### Mönch.

Nicht von dieser Welt Ist unsres Heilands Reich; Geduld und Sanstmuth Hat er gelehrt; wenn du ein Christ sein willst, So nimm das Kreuz auf dich, das er getragen, Und thu' nach seinem Worte: deinen Feinden Vergieb und segne Solche, die dir sluchen!

#### Alarich.

Dieselbe Litanei, die schon die Andern Mir vorgeschwatzt! Verhöhnen werden dich Selbst unsre Weiber, wenn du also faselst. Vergeben soll ich meinem Feind? Nein! Rache, Verderben über ihn und seine Söhne Vis in das zehnte Glied.

#### Mönch.

So lang du Mord,

Verwüstung sinnst, ist ferne dir das Heil; Thu' Buße, König! nur Friedfertigen Erschließt das Reich der Gnade sich.

Alarich.

Hinweg,

Du Thor! Wenn binnen einer Stunde man Dich noch im Umkreis dieses Lagers trifft, Hast du das Haupt verwirkt.

(Der Mond ab.)

Auf, Alarich, Empor aus diesem Fresal der Gedanken, Damit du nicht, entmannt, der Bäter Ruhm, Den Namen Gothe schändest und ein Spottlied Statt Skaldensangs an deinem Grab erschalle! Was ist des Mannes Leben werth, wenn er Nicht Ruhm erwirdt, daß kommende Geschlechter An seine Thaten denken und von ihm Die Runen, auf das Schwert, den Schild gegraben, Den späten Enkeln noch erzählen? Wenn Die Götter schnöde mich verlassen, was Auch brauch' ich sie? Vermag ich sest und stark

Er wintt Ataulf, ber eben auftritt, heran.

Wohlan, mein Sohn, Des Aufbruchs Stunde naht. Nach Schlachtgetose Lechz' ich, nach Roßgestampf und Helmgeklirr.

#### Ataulf.

Sei Odin Dank, daß endlich aus den Träumen Er dich geweckt. Den Athem hält das Heer Seit lang an, um zu lauschen, ob du ihm Zum Kampf kein Zeichen giebst. Und wider Rom Seht unser Zug?

Alarich.

Was Rom! mein Leben gab' ich

Darum, wenn nicht im Süden diese Berge Den Weg mir sperrten. Wie die Griechen tückisch Den Vater und die Ohme mir erschlagen, Schon da ich Kind war, sang die Mutter mir Das grause Lied davon, und: Rache an Dem Mördervolke! war das erste Wort, Das sie mich stammeln lehrte; Rache, Rache Schreit jeder Tropsen Bluts in mir seitdem.

#### Ataulf.

Unmöglich ist der Durchzug durchs Gebirg; Bersuch' ihn, Vater, nicht zum zweiten Mal! Gedenk', wie durch die Wuth des Bergvolks du In jenen grausen Schlünden fast ein Drittheil Des Heers verlorst.

Alarich.

Engpässe sollen sein, Durch die wir unbemerkt zu ziehn vermöchten; Wär' Einer nur, der sie uns weisen könnte.

Gifulf tritt auf.

Gisnlf.

Gesandte, die aus Süden angelangt, Erbitten sich Gehör.

> Alarich. Führ' sie hierher! (Gisulf ab.)

Inzwischen in mein Zelt entbiete du Die Heeresführer! Kriegsrath will ich halten.
(Ataulf ab.)

Gifulf führt Dion and Raffanber ein.

Dion.

Leih, mächt'ger Gothenkönig, uns dein Ohr! Mit einem Antrag, gleich ersprießlich dir Wie ihnen, senden Hellas' Städte mich, Die Romas Joch von sich geschüttelt haben Und wiederum, zum festen Bund geeint, In Freiheit und in Macht erblühn.

## Alarich.

Laß hören,

Was du mir bringst!

Dion.

Ich weiß, wie diese Römer Bon Alters her der Gothen Geißel waren, Wie tückisch sie Betrug an euch geübt, Ein unermeßlich Reich zum Wohnsitz euch Berheißen und dann den Vertrag gebrochen, Wie euer tapfres Volk in blut'gen Schlachten Sie an des Ostens Gränzen vor den Hunnen Geschirmt und höhnisch der versprochne Lohn. Ihm dann verweigert ward — das Alles weiß ich — —

#### Alarich.

Wie du weiß ich es, und bei den Gebeinen Der Tapfern, die zu ihrem Schutz gefallen, Indeß sie selbst in Lüsten schwelgten, schwör' ich: Für jeden Meineid, den sie uns geschworen, Soll fürchterliche Rache sie ereilen; Nicht eher sind' ich Ruhe bei den Todten, Bevor dies Rom, ein großer Trümmerhause, Die Erde deckt. Hinunter wälzen lassen Werd' ich die sieben Hügel in den Tiber, Daß er versiegt und nicht ein Tropfen mehr Des Höllenstroms die reine Meersluth trübt.

#### Dion.

Schon ein Jahrtausend lang ist uns die Luft, Die her aus jener Drachenhöhle weht, Pesthauch gewesen, Wüstenwind, in dem Kein Grashalm sprießt. In seinen Krallen lang Hielt uns das Ungethüm, und wieder nun, Nachdem wir ihnen uns entwunden, streckts Die Taten drohend nach uns aus. Ein Heer Bon unsern Tapfersten ist nach Epirus Schon aufgebrochen gegen Stilicho. So dir, da gleicher Haß uns Beide füllt, Ein Bündniß bieten wir. Mag auch der Cäsar Auf seinem morschen Thron mit matter Hand Das Scepter sühren, noch Legionen kann Er auf Legionen wider uns entsenden; Doch wenn, wie wir von Süden, so von Norden Du durch Pannonien wider ihn heranrückst, Erliegen muß er dem vereinten Stoß.

## Alarich (für sich.)

ì

Durch List gelangen könnt' ich leicht ans Ziel; Doch Schmach dem Feigling, der sie üben mag! — (Zu Dion.)

Wenn bu bagu gekommen, konntest bu Den Gang dir sparen. Nicht Berbundeter Bedarf ich; wer allein zu herrschen denkt, Muß auch allein erobern. Ueber Schutt Der Reiche und zerschlagene Gebeine Der Nationen geht mein Pfad; die Trümmer Bon Rom sind nur die erste Wegessäule Auf ber Zerstörungsstraße, und heran Aus Ländern, welche felbst die Sage noch Richt kennt, her von der Erbe fernstem Saum Will ich die jugendlichen Völker führen, Die mir das blutgedüngte Leichenfeld Der alten Welt zu neuem frischem Leben Aufadern follen. Flehtet ihr Hellenen Im Staub bes Bobens um die Gunst mich an, Daß Frohndienst ihr bei dem Verheerungszug Mir leisten dürftet, fort mit Füßen stieß' ich euch! Nicht euch, nur eure Knochen will ich sehn,

Wie sie verkohlt mit eurer Städte Asche Sich mengen.

#### Dion.

Wortheld, Prahler, der du bist, Besiege boch bes himmels Sternenheer, Mach' nach der Sonne den Erobrungszug! Gleich leicht zur Erbe reißen wirst bu sie, Wie Griechenland bezwingen! Ja, bevor Dein Fuß nur eine Scholle feines Bobens Berührt, wird in des Hämus Schluchten bein Und aller beiner Gothen Schäbel bleichen! Sieh bort die Berge, die, den Himmel spaltend, Auf seinem Flug den tühnsten Abler hemmen! Gebrochen hat seit zwei Jahrtausenben Un ihrem Damm sich ber Barbaren Fluth. Von tapfern Kriegern, erzgepanzerten, Empor bis zu den Gipfeln ftarren sie Und abwärts bis zum Erdenschooß; magst bu Dich in ihr nie entweihtes Beiligthum, Lebendig werden wird ein jeder Fels Und auf euch niederstürzend euch zerschmettern! So rath' ich dir, wenn du hinüber willst, Leg' Schiffe burch die Luft bir an!

## Alarich.

Berwegner!

Wich zu verhöhnen gar erfrechst du dich? Nun, Mittel hab' ich, deinen Uebermuth Zu brechen. Soll dein Lebenshauch nicht heut In alle Winde noch verwehn, so zeig' Die Schluchten mir, wo auf geheimen Wegen Den Feinden unbemerkt ich durchs Gebirg Mit meinem Heer nach Hellas ziehen kann; Ein solcher Engpaß ist; vergebens wär's, Wenn du es läugnetest, du mußt ihn kennen.

#### Dion.

Ich weiß von keinem, ja und wüßt' ichs auch, Mein Herzblut ehr vergöss' ich tausendmal, Als daß ich dir ihn, Alarich, verriethe.

Alarich.

Ist das dein letztes Wort? besinne dich.

Dion.

Mein lettes.

Alarich (zu Ataulf.)

Ruf den Henker! Dort vom Felsen Jäh in den Abgrund stürzen soll man ihn.

Diøn.

Glaub' nicht, du schrecktest mich! Barbar, wie meine Gebeine an dem Felsgestein, zerschmettern Mag an dem ehrnen Walle dieser Berge So deine Macht!

(Ataulf führt Dion ab.)

#### Alarich.

Der Erste, der mir tropte, War der da; schrecken mag sein Beispiel dich; So weise du den Weg mir durch die Berge.

Rassander.

Verlang' nicht Antwort! laß zum Tod mich führen! Alarich.

Hast du so Eile? Thor, bevor du stirbst, Erwäge: ob der ganzen Welt Gebirge Auch zwischen mir und eurem Lande starrten, Sie werden mich auf meinem Pfad nicht hemmen. An so viel Reichen, die ich schon zermalmt, Magst du des Schicksals Vorbild sehn, das ich Auf Hellas schleudern werde. Blutschuld ruht Auf euerm Haupt, die auf zum Himmel schreit. Den Vater mir, der vom Eurinus her Im Abenteurerzug an eure Küsten Gekommen, habt ihr arglistvoll erschlagen Und, als die Gothenfürsten Sühne heischten, Die Boten auch; so von dem rothen Naß, Das aus den Adern der Erwürgten quoll, Kleben die Tropfen an dem ganzen Bolk; Ihr alle seid zur Rache mir verfallen, Und selbst die kommenden Geschlechter haben Ihr Recht auf Dasein schon im Keim an mich Berwirkt.

## Raffander.

Und was ein Räuberstamm verbrochen, Der in Messenien haust, an uns, Barbar, Heimsuchen willst dus?

#### Alarich.

Schweig — hinab mit ihm!

## Rassander.

Die Götter nicht — ich weiß, daß keine sind — Euch ruf' ich an, ihr Geister der Heroen, Die bei Thermopylä, bei Marathon Eur Staubeskleid ihr hinwarft, um der Zeit, Der allverschlingenden, ein ew'ges Denkmal Des Nachruhms abzuringen! Nehmt uns auf In eure Reihn! —

(Er wird von Gifulf abgeführt.)

#### Alarich

(ju Ataulf, ber gurudgetehrt ift.)

Gleichwie in seinen Horst ein Adler

Kehrt Thatenlust in meine Brust zurück. Sieh! hochauf strahlen die beeisten Gipfel Im Frühglanz! so da drüben leuchtet mir Ein blut'ges Morgenroth, und mich in ihm Zu sonnen nicht bezwing' ich die Begier; Ich muß hinüber, kostet' es mein Leben!

#### Ataulf.

Der Götter Willen stige dich; sie gaben Den Wink dir, von dem Zuge abzustehn. Und ist nicht weit die Welt? genüg' es dir, Daß Rom vor deinem ehrnen Fußtritt zittert Und, wenn du nahst, um Gnade slehend dir Zu Füßen sinkt!

#### Alarich.

Was Götter? Spät, doch nicht Zu spät hab' ich erkannt, sie sind ein arges, Ein neidisches Geschlecht, das Gutes nie Den Menschen gönnt. Am Rauch von unsern Opfern Letzen sie sich und werfen dem, der seige Vor ihnen kriecht, wohl einen Brocken zu; Doch wird ein Riese in die Welt geboren, Der, aus dem niedern Dunst der Sterblichkeit Aufragend, all den Zwergen zeigen will, Was Menschenkraft vermag, mit schnöden Listen Hemmen sie ihn bei seinem Werk.
Doch zwingen, daß sie mir den Willen thun, Werd' ich die Tücksichen.

Atanlf (für sich.)

Odin, du Fürst

Der Götter, höre seine Worte nicht!

Gifulf führt Severus, Mitobemus und Matarius herein, die anfänglich im hintergrunde bleiben.

#### Gifulf.

Die Heeresführer, Herr, wie du verlangt, Erwarten dich im Zelt.

(Alarich und Ataulf ab ins Belt.)

Gifulf (au ben Chriften.)

Geduldet euch!

Nachher euch meld' ich bei dem mächt'gen König,

Doch kaum Gehör wird er euch schenken; Vier Von eurem Schlag schon hat er heimgeschickt.

(Ab.)

#### Severns.

Nun, Dank dem Herren, der uns bis hierher Geführt! Erreicht ist unsrer Wandrung Ziel.

#### Ritodemus.

Laßt niederknien uns vor dem Gott der Gnaden, Der, so wie Daniel aus der Löwengrube, Uns aus der Götzenknechte Macht gerettet.

#### Makarius.

Er, der uns wunderbar bisher beschützt, Wird uns das Ohr des Gothenkönigs öffnen.

#### Ritodemus.

Eins wurmt mich, daß, indeß wir schlummernd lagen, Ammian entflohn.

#### Severns.

Was fürchtest du von ihm? Längst ist er wilder Thiere Raub geworden.

Alarich tritt mit Ataulf, Gifulf und andern Gothen wieder auf.]

#### Alaric.

Dumpf ward im Zelt mir; auch hier außen läßt Sich Kriegsrath halten. Aber nein! berathen Nicht will ich mehr; mir in den Adern pocht, In meinen Schläfen hämmert Kampfbegier.

#### Erfter Beerführer.

Doch, Herr, versuche nicht Unmögliches! Nie kann der Heerzug durchs Gebirg gelingen; Die erste Schlucht wär' unser aller Grab.

#### Ein Zweiter.

Und was denn ist dies Griechenland? Ein traurig Armsel'ger Erdstrich, von den Römern längst Schon ausgeplündert, kann es dich verlocken?

#### Ataulf.

Dagegen Rom, die Kaiserin der Welt, Vor deren Füße ein Jahrtausend lang Die Länder all bis zu der Sonnenwiege Im goldnen Osten ihre reichsten Schätze Hinstreuten — —

#### Alarich.

Nicht um Schätze führ' ich Krieg! Den Ruhm, der einzeln meine Ahnen fronte, In vollem Kranz mir um das Haupt zu schlingen, Daß, wenn zum Mahl die Helben fich versammelt, Im Staldenlied mein Name hoch vor allen Erschalle, die auf Erden je getont, Das ist der Siegspreis, der mich einzig lockt, Und, mag ein Meer von Blut auch vor ihm schäumen, Ihn holen werd' ich mir. Gin Zwergenwerk, Nicht werth sich drum zu mühn, bedünkt mich Alles, Was noch die Könige, die Bölker schufen. Langsam in eines Lebens träger Dauer Ein Reich aufbaun, Geschlechter auf Geschlechter Die Steine schleppen, daß ein Brachtpalast, Ein Garten Babels, eine Ppramide Sich in ben Himmel thurme, kläglich ist Der Ruhm bavon; allein in einem Jahr Berstören, was Jahrtausende geschaffen, Vom Schutte einer gangen Welt umftäubt, Auf ihre Trümmer niederschaun, das nenn' Ich groß, und wilden Jubels schlägt Schon jest mein Berg bem Augenblick entgegen, Wenn ichs vollbracht.

## Ataulf.

Wohlan! wo böte sich Ein Lohn für die Zerstörung, wie in Rom, Das mit dem Glanze noch von Siegen prahlt, Die es der halben Erde Völkern abrang?

#### Alarich.

Ihr wißts, geplant hab' ich ben Heerzug längst, Der über ber Cafaren endlos Reich Berwüstungsstaub aufwirbeln foll; Doch erst nach Süben stachelt mich die Rache Und schwebt, die blut'gen Loden schüttelnd, mir Voran. Seit früh füllt dieses Griechenland Mein Denken all. Als Knabe schon vernahm ich Bon seinem Ruhme; Helden, wie die Welt Noch nie gesehn, hab' es erzeugt und Weise; Dort sollen Städte, Tempel, Bilber ragen, Vor deren Schönheit sonnenglanzgeblendet Der Blid sich senkt. Das Alles zu vernichten, Daß Stadt und Dorf und jeder Bau und mas Die Hand des Künstlers schuf, begraben In ungeheuerm Afchenfelde lägen, Dag, bis zum letten Tropfen Bluts geschlachtet, Dies Volk des Ruhms auf Erden keine Spur Des Dafeins ließe, das als glorreich Ziel Für meinen Drang nach Thaten träumt' ich mir, Und Halt gebieten lassen sollt' ich nun Bon diesen Felsen mir?

#### Erfter Beerführer.

Herr, Schranken sind Dem Menschen, seis der größte auch, gesett. Erstürme doch den Pol des Himmels! Zäume Die Windsbraut dir als Kampfroß! Narben, sieh, Trag' ich von hundert Schlachten; wenn mir Schwerter, Wehr als im Lenz der Steppengräser Halme, Entgegenblitzen, meine Wimper zuckt nicht, Doch mit den Göttern wag' ich nicht den Krieg. Laß dich beschwören, stürze nicht dich selbst, Dein ganzes Heer und Volk nicht in den Tod! Alle Heerführer (niederknieend.) Ja, auf den Knien flehn wir dich an, Gebieter, Steh ab von diesem Zuge durchs Gebirg.

Ataulf.

Zum mindsten, Herr und Vater, gönne Frist Dir zur Erwägung noch! Die heil'ge Nacht Der Frena rückt heran, wo Rath von oben Den Sterblichen zu Theil wird. Nur so lang Verschiebe den Entschluß!

Alarich.

Ich will allein sein;

Laßt mich!

(Alle ab.)

Bin ich nicht Herr hier? Kann ich sie Mit einem Winken meines Blicks nicht zwingen, Mit mir in Odins Halle einzubrechen Und von dem Thron die Himmlischen zu reißen, Die ungerecht der Menschen Schicksal lenken? Und doch — sie alle gegen mich? Wenn wirklich In jener Felsen grauenvollen Schlünden Ein großes Grab uns alle nun bedeckte?

#### Gisulf

(die Chriften heranführend.)

Herr! diese Fremden! da du Ihresgleichen Zu dir entboten, meld' ich sie.

Alarich (zu den Chriften.)

Ei sieh!

Wollt ihr Altweiber-Märchen mir erzählen Von einem Todten, welcher auferstanden Und Frieden uns gebracht? So wißt, ich hasse Den Frieden mehr als Pest und Tod. Im Krieg Allein ist Leben.

Severus.

Nicht von Frieden dir, Vom Krieg zu des dreieinen Gottes Ehre Nur sprechen wollen wir. Sieh da das Kreuz! Das Zeichen ists, in dem du siegen sollst. Ein Kaiser Roms hat seine Wunderkraft Erprobt. Verlassen von den Seinen war er Im Schlachtgewühl, und wie ein Nachtverirrter, Um den ein Rudel Wölfe heulend tobt, Von Feinden, dicht zum Knäul geballt, umringt; Da über sich in sel'gem Himmelsblau Sah leuchten er dies Kreuz, er rief es an, Und sieh! die Schwerter, hundertsach nach ihm Geschwungen, sanken machtlos hin; in Flucht Wild außeinander stob der Feinde Heer, Und glorreich hin von Sieg zu Siegen sührte, Bis er die halbe Erde unterworfen, Der Gnade Zeichen ihn.

Alarich (für sich.)

Höchst wunderbar!

Umzingelt hatten mich, so wie den Kaiser, Die Feinde; da in meiner höchsten Noth Anrief ich den Gekreuzigten und war Gerettet.

#### Nifodemus.

Höre! Dort im Süden liegt Das schnöde Hellas, über dem der Jorn Des Himmels, schwer von dräuendem Berderben, In Donnerwolken hängt. Bon allen Höhn Frech trozen dort, gekrönt mit mächt'gen Zinnen, Ihm Gözentempel, und von den Altären Dampst zu den Höllengeistern Rauch und Qualm Zahlloser Opfer. Ueber alle ragt Des Oberteufels ries'ges Marmorbild, Bor dem die Heiden in Olympia In Unzucht ihre nackten Spiele seiern. Wie Tauben in des Geiers Krallen sind Die Christen dort, und täglich schmilzt ihr Häussein; Zum Kreuz, zum Marterpfahl, zum Scheiterhaufen Fortschleppen unbarmherz'ge Henker Jeden, Der noch den Herren anzurusen wagt. Komm, Alarich, dem Ruse Gottes folge! Zum Werkzeug seines Zornes hat er dich Erkoren. Unter deinem Schlachtschwert laß Der Gößenknechte freches Volk verbluten, Und ihre Dörfer, Städte, Prachtgebäude, Rennbahnen wälze nieder. Unser Gott Schenkt dir des Himmels Seligkeit dafür.

#### Alarich.

Auch unsre Priester schwatzten viel mir vor, Wie in Walhallas goldnen Sälen ich Mit Odin schmausen solle; aber kann Ichs glauben, seit die Götter mich verrathen? Und wer verbürgt, daß Wort die euern halten? Wer öffnet mir durch dies Gebirg das Thor?

#### Severus.

Vor dir herstrahlen als des Himmels Leitstern Wird dieses Kreuz, und — unser Haupt zum Pfand! — Ob auch ein Heer aus jedem Abgrund wüchse, Wir führen mit den Deinen dich hindurch.

## Alarich (für sich.)

Nachden die Asen mich betrogen haben, Mit diesem Christengotte könnt' ich es Versuchen. —

(Laut.)

Geißeln sollt ihr mir zugleich Und Wegesweiser sein; beim ersten Zeichen Geübter Falschheit martervoll zu sterben Macht euch gefaßt!

#### Nifodemus.

Uns allen unter Foltern Magst du das Leben nehmen, wenn du uns Als arg erfindest. Alarich (zu Gisulf.) Ruf die Führer her.

Gisulf.

Bebenk! uns in den Untergang zu führen Bielleicht ift dieser Christen list'ger Plan.

Alarich.

Wer rebet hier? Es geht nach Griechenland. Hin durch das Lager laß das große Horn Zum Aufbruch blasen. Eine Stunde noch, Wer dann bereit nicht ist, der Henker soll Das Haupt vom Rumpf ihm schneiden.

(Gifulf ab.)

#### Severus.

Herr, und nun

Zum Zeichen, daß du Christi heil'gen Glauben Annimmst, drud' einen Kuß auf dieses Kreuz!

Alarich.

Erst muß es Griechenland, zum Haufen Schutt Verwandelt, mir zu Füßen legen, dann Will ichs verehren.

Man hört das horn blajen; heerführer, Rrieger, Briefter treten auf.

Nifodemus.

Herr! ein heidnisch Opfer Zu bringen, rüstet sich der Priester da; Kannst du den Gräuel dulden?

Alarich.

Immerhin!

Das Volk muß Götter haben, und ob eure Richt auch Verräther sind, soll sich erst zeigen.

Chor der Priester (am Altar.) Horch! Gewaltig am Pol Schlägt der Riesenadler die Flügel; Ein Brausen geht durch die Lüste,

Dag die große Esche erzittert! Die Eisgewölbe frachen, Bu Thale stürzen die Gletscherbäche, Bom Sturme gewirbelt, Und bie Bölker mit ihnen. Nun, ihr Nornen, Die ihr, von natterngezäumten Bölfinnen gezogen, Einherzieht auf den Wagen von Menschenschädeln, Mengt in euerm Reffel Des Hirsches Geweih Und ben Schnabel des Ablers In die Milch der Barin, Daß der Zauber die Rrieger feste Und ihrer Arme Sehnen stähle, Um reichlich mit Menschenblut Die dürstenden Schwerter zu tranken.

#### . Die Heerführer treten auf.

#### Alarich.

Seht da die Führer! Heut noch sei der Aufbruch! Der Schatten bes erschlagnen Baters wird Voran mir schweben auf dem Rachezug. Reicht her das Trinkhorn, draus die Tapfern sich Berauschen, und thut mir Bescheid, ihr Häupter Des heers, die neben mir ber Wirbelwind Der Schlachten oft umbraust! Ihr wißt, erst bann Wird wohl mir, wenn wie losgelassne Tiger Die Flammen um mich rasen und bes Wegs Voran mir über Leichenberge jubeln. So helft mir, diese abgelebte Welt, Die noch sich mit bes Lebens Farben schminkt, In Trümmer schlagen! Raum für uns Und für die jungen Bölker will ich schaffen, Die nach uns kommen. Wo ein Denkmal noch Der Schimmer von verschollnem Ruhm umftrahlt,

Mit unsern Keulen laßts uns niederschmettern! Hinweggeschwemmt vom Erdenboden sei Bis auf die lette Spur das alte Hellas!

#### Ataulf.

Noch lang, Gebieter, lebe, um zu schaun, Wie die Zerstörung den Triumphzug feiert.

### Alarich.

Run auf, ihr Wilden ber Sarmatensteppe, Die im Vorüberziehn wie Raubgevögel Aus ihren Sumpfen wir emporgescheucht! Greutungen, Mann und Rog in Gins gewachsen, Taifalen, die das Blut der Feinde ihr Aus ihren Schädeln zecht! Schwingt eure Beigel, Dag bei dem Sturmeslauf das Mähnenhaar Der Hengste um die Bruft euch fliegt. Wie Wölfe. Die nächtlich Raub sich suchen, stürzt verheerend Auf alles Lebende! Ihr nackten Horden Der Terwings, bicht umfreist von Rabenschwärmen, Die ihr mit Leichen füttert: mit den Sicheln Der Schwerter mäht die Menschenreihen nieber! Bum Mahle ber Berheerung lad' ich euch! Zermalmt die Tempel und der Städte Mauern Mit Art und Sammer, und die Feuersbrunft, Dahin vor euern Facelbränden hüpfend, Vollende das Vernichtungswert. Nicht Stein Bleib auf bem Steine! Auf, nach Griechenland!

# Fünfter Uct.

Das Innere des Tempels von Elensis mit einem Altar und der Bildsänle der Demeter. Nacht.

## Erste Scene.

Beliobor. Mebon.

#### Medon.

Hilarion, weil er den wilden Haß Nicht hehlte, der sein Herz zerwühlt, und selbst Die Götter schmähte, daß sie alle Christen Noch nicht vom Erdenboden weggetilgt, Ward von den Priestern abgewiesen; mich Erachteten sie nur der kleinern Weihen Für werth; so dich verlassen muß ich hier, Wo sich die ganze Tiese dir der heil'gen Mosterien erschließen soll.

#### Heliodor.

Bang klopft Der großen Stunde mir das Herz entgegen. Als Knabe schon, da nach Eleusis mich Der Bater zu dem hohen Feste führte, Wie sühlt' ich bei des hehren Tempels Anblick, Aus dem der Priester Feierchor erscholl, Mir dunkle Schauer durch die Seele ziehn! Und, was des Himmels Lieblingen allein Zu Theile wird, erschließen sollen nun Sich mir die göttlichen Geheimnisse; Werd' ichs ertragen? kann der dumpfe Sinn Des Sterblichen die Wahrheit ohne Hülle, Das Licht des Lichtes schaun und nicht Zusammenbrechen?

#### Mebon.

In das Heiligthum
Bu bliden, wer ist würdig, wenn nicht du?
Ganz Heilas widerhallt von deinem Ruhm,
Und Dank für dich lebt auf den Lippen Aller,
Daß der Olympier halbverschollnem Dienst
Du die Altäre wiedergabst. Erstickt
Durch dich ward der verworfnen Sekte Lüge,
Die Helios' Strahlenglanz mit ihrem Qualm
Umdüsterte; neu von den heil'gen Höhn
Ballt Opferrauch zum Himmel auf, und schon
Zum großen Wettstreit am Alpheusstrand
Froh strömen ringsher die bekränzten Schaaren.

## Seliodor.

Dank, daß ihr mir gegönnt, für euch zu streiten, Ihr Himmlischen! Reich habt ihr euern Segen Mir auf das Haupt gelegt, und wenn das Weib, Durch das ich seliger als ihr mich fühlte, Ein blutend Opfer auch gefallen ist, Ich murre nicht. Mit dieser Weihe nun Wollt ihr mein Leben krönen; habet Dank!

#### Medon.

Auch daß vor unserm Schwert der Kömer Heer In jähem Fliehen auseinander stob, Darsst du die Götter preisen. Bald vielleicht Kommt uns aus Thracien von Dion Nachricht, Daß westwärts sich, Heuschreckenschwärmen gleich, Von Alarich geführt, die Gothen wälzen Und das Verwüstungswerk an Rom vollenden. — Der Oberpriester naht. Ich lasse dich.

Der Oberpriefter tritt auf.

#### Oberpriefter.

Mit ernstem Sinn, ich weiß es, Heliodor, Hast du dich vorbereitet für die Weihe; Der Weisen Werke haben dir den Schleier, Der vor den Augen der Profanen ruht, Gelüstet; ganz vor dir erheben soll Er sich, nachdem in drei durchwachten Nächten Bei Andacht und bei brünstigem Gebet Du für die unverhüllte Wahrheit dir Den Blick gestählt. So frag' ich dich: hat sich Dein Geist genug vom Staub der Welt gereinigt, Vom niedern Lebenstreiben abgewandt, Daß er das göttliche Mysterium Geoffenbart zu sehen sich getraut?

## Heliodor.

Ich denk', er hats; aus dieser Erde Dunstkreis In heil'ger Sehnsucht strebt hinaus mein Geist.

#### Oberpriester.

So netze mit geweihtem Wasser dir Die Stirn und, mit dem Myrtenzweig dein Haupt Umschlingend, knie' vor dem verhüllten Bild hier, Dem hohen, hin! Als Gottheit ehren es Die Sterblichen, doch wisse, ein Symbol Nur ists der ewig schaffenden Natur, Der ungebornen, nie vergehnden Macht.

(Seliodor fniet vor bem Bilbe nieber.)

#### Beliodor.

Himmlische, steh mir bei! In dem Getümmel

Von Wünschen, Sorgen, bangen Hoffnungen Laß mich nicht untergehn! gieb mir Erkenntniß!

Ein Chor von Prieftern tritt auf und umwandelt ben Altar.

#### Priesterchor.

Große Mutter aller Dinge, die im ew'gen Wechselstrom Du die Welten ausgegossen, wie das treisende Atom, Und sie, wenn ihr Lauf vollendet, wieder birgst in deinem Schoof,

Einzig du im steten Werden und Vergehen wandellos! Lautlos bricht in deiner Stille sich des Lebens Wellenschlag, Von Vergangenheit und Zukunft weißt du nicht, von Nacht noch Tag;

Ob auf beinem uferlosen Meer, wie Blasen auf dem Schaum,

Flüchtig auch die Andern schwimmen in des Daseins dumpfem Traum,

Wir, durch dich enthoben sind wir diesem niedern Welt= geschick,

Denn Unsterblichkeit uns bannst du in den fliehnden Augenblick,

Wenn wir niedertauchen dürfen bis zum tiefsten Schlund der Fluth,

Wo der Wurzelkeim der Dinge, wo das Allgeheimniß ruht. —

Diesem auch, der Weisheit dürstend deinem Weihaltare naht,

Sieße Licht auf der Gedanken düstern, vielverschlungnen Pfad!

Durch der Zeit zertheilten Schleier, unter dem er sonst geirrt,

Laß ihn schauen, was gewesen und was künftig kommen wird!

#### Oberpriester.

Erhebe deinen Blick! was siehst du? sprich!

## heliodor.

Noch hängt vor meinen Sinnen Finsterniß, Nur ferneher wie Dämmerung umspielt Ein matter Schein bes Dunkels Saum; wust Alles Und öde, durcheinander wirr geschlungen. Nun sieh! allmählig aus bem Zwielicht vor Tritt eine leuchtende Geftalt — geflügelt Schwebt sie heran — o wohl erkenn' ich bich, Eros, der Götter schönster! Liebe träuft Bon deinen Aetherschwingen; wo du nahst, Schlaftrunten regen sich bie bunteln Rräfte, Traumschwer die Häupter hebend. Strahlend breitet Am Himmel sich das erstgeborne Licht, Die Weltgebirge tauchen aus ber Tiefe, Es scheiben aus bem alten Chaos sich Die Elemente, suchen sich und fliehn sich Auf bein Gebot, bis Meer und Luft und Erbe In sichern Gränzen ruhn; ba aus dem Relch Der Blumen quilt bein hauch in sugen Duften, In deinem Abglanz glühn des Himmels Sonnen Und feiernd wallt in sel'ger Harmonie Die Erbe hin im hohen Sternenchor.

#### Chor der Priester.

Urgott, der du das Weltei brachst und an der Liebe Zäumen

Die kreisenden Planeten lenkst wie Rosse, die nicht bäumen, O hättest ewig du allein gewaltet auf der Erde, Und hätt' ein Opfer nie geflammt, als nur auf deinem Herde!

Allein, als ob nicht bein die Macht, o höchster Weltherr, wäre,

Baun Göttern über Göttern blind die Sterblichen Altäre; Im Molochtempel vor dem Bild vielköpf'ger Ungeheuer Flackert, mit Menschenblut genährt, das dunkelrothe Feuer; Von Götzen träumt, halb Thier, halb Mensch, von Wans derung der Seelen

In langen Reihn der Mumien Heer in Thebens Gräberhöhlen,

Und durch des Ida Schluchten braust beim Lärm der Korybanten

Der Göttermutter Feierzug, umschwärmt von Wuthentbrannten.

Lang durch des Glaubens Labyrinth in düsteren Gewinden Erst irren muß der Sterbliche, um endlich dich zu finden.

## Heliodor.

Weh! welche grausen Mißgestalten ziehn Borüber! ganze Bölker knien bethört Vor ihres eignen Geistes Wahngeburten. — Doch siehe! dort im reinen Morgenglanz Aufsteigt ein himmelnahes Bergeshaupt — Ich kenn' es! o gebt mir des Ablers Auge, Damit ich ungeblendet aufschaun kann! Da thronen sie, für die ich lebt' und stritt, Die Wohner des Olymp, in ew'ger Jugend, Und weithin breitet sich zu ihren Füßen Das heitre, sonnenhelle Griechenland, Auf dessen Feldern unter ihrer Pflege Des Geistes Himmelssaat in Marmorbildern Und Dichtung und Gesang und Weisheit blühte.

#### Chor der Priester.

Doch es wankt die Götterhalle; Hoch von des Olympos Sitze Stürzt Kronion mit dem Blitze; Und mit ihm die Andern alle, Phöbus mit den goldnen Locken, Cybele mit ihrem Thurm, Wie des Schnees weiße Flocken, Wenn gepeitscht vom Wintersturm, Stürzen sie hinab ins Leere, Und die Länder und die Meere Werden öde wie der Himmel; Nicht im fröhlichen Getümmel Haschen mehr an den Gestaden Sich Tritonen und Najaden. Trauernd ihre Thyrsusstäbe Wersen nieder die Mänaden, Nie mehr zieht der Gott der Rebe Im Geleit der hohen Ammen Durch der Wälder grüne Flammen, Und es hallt im Wellenschlage Fernhin auf dem Ocean Zu der Schiffer Ohr die Klage: Todt ist, todt der alte Pan!

#### Heliodor.

Und kann es sein? die ich unsterblich wähnte, Bu denen andachtsvoll so viel Geschlechter Emporgeschaut, ins Grab nun sänken sie?—— Eisig wehts auf der götterlosen Erde Bon Norden her, und in den Wirbelstürmen Nach Süden wäszen sich wie Gletscherbäche Die mitternächt'gen Völker— weh! und siegreich Auf die zerstörten Tempel und Altäre Hernieder blickt von seiner Schädelstätte Das Kreuz, das ich zumeist gehaßt.

## Chor der Priester.

Sterben mussen unsre Götter! Wie sie auch den Sinn berauscht,

Hat nicht längst schon ihren Fabeln zweifelnd nur der Mensch gelauscht?

Statt die eine große Sonne rückzustrahlen voll und ganz, Zeigten sie den Schein gebrochen nur in Regenbogenglanz, Und die Weisen schauten lange schon in ahnendem Gesicht Durch der Dichtung Nebelbilder auf zu einem höhern Licht. Schmähe nur das Kreuz und hass' es, doch nicht ben, ber an ihm litt!

Segen quoll, wohin er nahte, unter seines Fußes Tritt. Durch der Menschen Lug und Stumpfsinn tief mit Rauch und Dunst umhüllt

Ward der Liebe reine Flamme, die sein großes Herz erfüllt, Aber brennen wird sie, brennen, bis die Hülle aufgezehrt Und in ihrem lautern Feuer Welt und Leben sich verklärt. Wenn dem warmen Liebesodem, wie er seine Brust beseelt, Einst der Griechen alte Weisheit neuerstanden sich vermählt,

O so kommt das große Weltjahr, jenes Jahr der Ewigkeit, Das in grauen Urzeittagen die Sibyllen prophezeit.

#### Seliobor.

Muß ich es sehn? Verödet Griechenland, Mit seinen Siegesbogen, Heldenstädten Jum großen Leichenacker umgewandelt! Kaum eine Säule aus dem Schutt noch ragend, Begraben unter den gestürzten Tempeln Der Götter Dienst.

#### Oberpriester.

Du wendest ab den Blick; So magst du hören. Weithin bis zum Norden Dem Kreuze beugen die Nationen sich; Der Welttheil liegt in Dunkel tief begraben, Des Meisters Wort in Trug und wüstem Wahn Erstick! der Segen, den er bringen wollte, In Fluch verwandelt! Haß und Zwietracht lösen, Sobald sein Name tönt, des Blutes Bande, In unterird'scher Kerker Nacht hinweg Geschleppt von frommen Henkern wird der Weise, Und bei der Menge wildem Jauchzen ringen Aus lohen Scheiterhaufen Sterbende

Die Hände. — Doch der eine Glaube hat Die Welt noch nicht genug verheert. Hochauf Im Osten steigen rothe Flammensäulen, Und wilde Schaaren stürmen her, das Banner Des Hasses über einer halben Welt Im Namen eines neuen Gottes pflanzend. Durch Meere Blutes hingetragen wird Des Halbmonds Zeichen; mit der Kreuzessahne Wälzt sich der Westen ihm entgegen, Völker Auf Völker mäht die Todessichel nieder.

## heliodor.

Laß ab! nicht hören will ich mehr noch sehn. Steht denn Zerstörung, Mord, Verzweiflung nur Am Thor der Zukunft, warum sinkt die Welt Nicht in ihr altes Chaos gleich zurück?

## Oberpriefter.

Verzage nicht! Vorüber ziehen mögen Jahrhunderte verhüllt und stumm. Verschwunden Ist ein Jahrtausend seit dem Schlag, den eben Dein Puls that. Und was siehst du nun?

### Seliodor.

Von Meer durchfluthet, auf des Ufers Hügel Weit hingegossen, eine Riesenstadt. Verwüstung hat gerast in ihren Thoren; Gleichwie vom Erdstoß durcheinander wirr Geschleudert liegen ungeheure Wälle, Vastionen, Zinnen aufgethürmt; das Volk, In dichten Massen, händeringend kniet Vor Heil'genbildern; nun in hohen Wellen Wie Stromfluth unaufhaltsam durch den Riß Der Mauern wogt ein Kriegsheer. Schweseldamps, Durchzuckt von Blizen, wallt langsam vor ihm, Und krumme Säbel schwingend, sprengen Schaaren Von Reitern über die Besiegten hin, Die, von der wilden Rosse Huf zerstampft, Mit ihrem Blut den Boden tränken!

## Chor der Priester.

Gefallen nach langen Stürmen ist das hohe Byzanz, Auf seinen Zinnen und Thürmen schimmert des Halbmonds Glanz;

Die Kuppeln und riesigen Dome, der wilden Eroberer Raub.

Theater und Hippodrome umstäubt Verwesungsstaub. Doch unten in den düstern Grabhallen und Mansoleen Beginnt ein Raunen und Flüstern, Bewegen und Aufserstehn;

Von holder Genien Flügeln umschwebt im Feierchor Aus ihren Todtenhügeln wallen die Musen hervor, Melpomene auf dem Kothurne, im Auge heiliges Weh, Und mit der Aschen-Urne Achills Kalliope.

Die Weisen entsteigen, die Dichter den Gräbern in langen Reihn,

Ihr Haupt umschimmert lichter, als ber Heiligen Häupter, ein Schein,

Und aus der Stadt der Komnenen gen Abend, ein glorreich Heer,

Auf Schiffen und Booten und Kähnen trägt sie Joniens Meer.

Als sie Italien betreten, o wie in Nord und in Süd In den verödeten Städten ein neues Leben erblüht! Hervor aus der Ruinen unendlichem Trümmerfeld Steigt, vom Frühroth beschienen, die marmorne Wunderwelt.

Mit Phädons göttlichen Lehren, der Homeriden Gefang Der Seele Mark zu nähren, erwacht in Allen der Drang; Die Sprache, lange verschollen, die Pindar, Sophokles sprach,

Vor den Papyrusrollen den Fremdlingen stammeln sie nach,

Und bei des Demosthenes Reden, bei Platos Republik Erfüllt Entzücken Jeden, als hört er der Heimath Musik. Nun sprudelt Quelle auf Quelle, und Licht erweckt das Licht,

Daß hervor in strahlender Helle ein neuer Welttag bricht. Wenn lange die Kreuzanbeter ein Trugbild des Meisters bethört,

In ihrem Geist nun ersteht er, wie er gelebt und gelehrt, Es sinken von ihren Thronen die anderen Götter herab, Mit ihren Religionen deckt sie ein großes Grab, Und wieder in himmlischer Reine steigt durch des Aufsgangs Thor

Der Urgott, der höchste Eine, als Weltgebieter empor.

## Seliodor.

Welch Bild von wunderbarer Pracht, das sich Bor meinen Augen breitet! Strahlend liegt Im Sonnenglanz die Erde da; allhin Von Ernten wogen, die kein Arieg verheert, Die reichen Fluren — Areuz und Halbmond sind Gesunken und die Dächer, die sie trugen, In Staub gestürzt; hin über sie, wie über Der Göttertempel bröckelnde Ruinen, Wogt Frühlingsgrün — und hoch im klaren Blau Schwebt jung noch wie am ersten Schöpfungstag, Der hohe Genius, der himmlische, Er ists, der Götter erster, einz'ger — Eros!

## Chor der Briefter.

Komm, Geist der Liebe! Gott der Götter, komm! Bu deinen Füßen wird, wie Lämmer fromm, Der schnaubende Orkan sich schmiegen! Komm, der du heilst des Weltalls großen Riß! Anbetend sollen Licht und Finsterniß

Im Staub vor dir wie Schwestern liegen!

Du höchster Strahlenquell, aus dessen Fluth Die Frühlingsrose ihre Farbengluth, Die Sonne ihren Glanz gesogen, Dich preist die Lippe in der Küsse Tausch, Die Seele dich in der Begeistrung Rausch, Das Meer im Donner seiner Wogen!

In Allmacht herrschest du vom ew'gen Blau Des Aethers, bis wo sich im Tropfen Thau Die Herrlichkeit des Himmels spiegelt, Von wo sich kaum minutenlang der Wurm Im Dasein sonnt, bis wo der Schöpfungssturm Das werdende Gestirn beslügelt!

Wir harren dein angstvoll in unsrer Nacht, Daß unsre Seelen dis zum tiefsten Schacht In deinem Lichte sich verklären; Laß uns den bangen Zweiseln nicht zum Raub, Die uns gequält, als wir im Sündenstaub Gekniet vor anderen Altären!

D führ' herauf den neuen Erdentag! Verehrung werden dir mit einem Schlag Die Herzen der Nationen stammeln, Die Laute aller Sprachen sich, die lang Geschiedenen, in einen Feierklang Zu deinem Preis, o Eros, sammeln. (Die Priester ab.)

#### Heliodor

(allein auf den Knieen.)
Darf ich zu dir emporschaun, Heiliger?
Kannst du dem Frrenden, der schwer an dir Gefrevelt hat, vergeben? Vor die Seele Hintreten die Gestalten derer mir,
Die, dich verläugnend, meinem blinden Grimm

Ich opferte; bei dir, ein schrecklich Heer, Berklagen sie mich nun; wie soll die Schuld Ich sühnen?

Silarion und Mebon treten haftig auf.

Silarion (zu Medon.)
Sei's! das Heiligthum
Berletzen wir; doch, wie die Stunde drängt,
Selbst zu dem Festsaal der Olympier
Das Thor erbräch' ich, um zu ihm zu dringen. —
Du auf den Knieen noch? Wirf fort die Andacht
Und statt des Kranzes drück den Helm aufs Haupt!
Bon Norden her, mit ungezählten Schaaren,
Durch das Gebirg ist Alarich gebrochen.
Berbrannte Städte, Leichen, Trümmerhaufen
Sind seines Weges Spur. — Du hörst mich nicht?

Medon.

Von Flüchtlingen ist ganz Cleusis voll. Auf dem Berwüstungszug nah bis zum Isthmus Schon sind die Schrecklichen gedrungen.

Hilarion.

Auf!

Nur dort, wenn wir den Wilden uns mit Macht Entgegenwerfen, läßt der Eingang sich Zur Pelopsinsel ihnen sperren. Schon Berloren ist Athen.

Heliodor

(ber erst nach und nach gehört hat.)

Wosür nun soll

Ich kämpfen? Wie ein Schattenbild versinkt Mein ganzes Leben hinter mir.

Hilarion.

Verderben

Für Griechenland steht an der blut'gen Pforte

Des nächsten Tages, die Minuten zittern In graufiger Erwartung, und du zögerst?

Mebon.

In Hast an alle Städte haben wir Botschaft gesandt, daß Männer, Jünglinge Und Knaben, wer nur Waffen führen kann, Hereilen, um das Baterland zu schützen.

## Seliodor.

Das Baterland? es ruft? Wohlan, es selbst, Nicht seine Tempel, seine Lügengötter Zu retten zieh' ich aus — —

Hilarion.

Du redest irr.

## Seliodor.

Was soll ich euch der Seele Borhang lüften? Folgt mir zum Kampf und Sieg, vielleicht zum Tod!
(Alle ab.)

## Zweite Scene.

Felstge Gegend am Ishmus.

Gruppen von Fliehenben. Man sieht ben Schein von Feuersbrünften.

Erfter Flüchtling.

Wohin entfliehn? die Schrecklichen sind dicht Schon hinter uns.

#### Zweiter.

Sie morden, was sie treffen, Und glücklich, wen nur rascher Tod ereilt, Wer langsam nicht in Flammen sterben muß.

#### Dritter.

Wohin sie kommen, alle Städt' und Dörfer Zu Aschenhaufen wandeln sie, die Wohner, In ihre Häuser eingekeilt, verbrennend.

#### Erfter.

Ihr Götter, fteht uns bei!

#### Zweiter.

Umsonst rufst du sie an! Das Antlitz haben sie von Griechenland Gewandt. Wie möchten sie sonst müßig schaun, Daß die Barbaren ihre Tempel plündern, In Staub Altär' und Heiligthümer legen.

#### Erster.

Ich sage dir, wenn bis Eleusis sich, Wenn bis Olympia sich die Frechen wagen, Erstehn wird Zeus in seiner alten Macht, Daß vor dem Donnerkeil, von ihm geschleudert, Sie zuckend niedertaumeln.

## Zweiter.

Ist denn Delphi Gleich heilig nicht? Doch in Apollos Grotte Von ihrem Dreifuß haben sie die Pythia Gerissen und sie wie die Priester all Erschlagen.

#### Dritter.

Fort nun! fort nur, eh sie kommen!

#### Erfter.

Nur kurze Rast noch! Nun zwei Nächte lang Sind wir in athemloser Hast gestohn.

#### Zweiter.

Seht in den Felsen hier die Höhlen, wie Gemacht, uns drin zu bergen!

#### Gin Grieche

(am Gingang ber Boble.)

Fort! schon voll

Gedrängt von Flüchtigen sind sie; verlassen Mit Weib und Kind hat allumher das Volk Die Städt' und Dörfer, um sich hier zu bergen.

Gin anderer Grieche (auftretenb.)

Seid guten Muths! Heran aus Megara, Aus Argos, Sichon, Achaja rückt Das Griechenheer, um den Barbarenhorden Sich in den Weg zu stemmen. In den Grotten Und auf den Höhn hier könnt ihr sicher sein.

Erfter Flüchtling.

Dort kommen neue Haufen Fliehender!

Zweiter.

Mag sie das Schwert der Gothen fressen! Christen, Berruchte Galiläer sinds.

Gine Anzahl Chriften tritt auf.

## Erfter Chrift.

Folgt mir!

Die Retter nahen; laßt uns sie begrüßen! Sie kommen, unsre Kreuze aufzurichten Und unsre Kirchen neu zu baun.

Zweiter Chrift.

Du Thor!

Rein Leben bleibt, wo sie vorüberziehn; Die Christen wie die Heiden morden sie.

Erfter Flüchtling.

Das sind nicht Flüchtlinge; Verräther sinds Von denen, die den Feinden uns verkauft; Das Blutgeld wollen sie von Alarich Sich holen.

## Biele Stimmen. Nieder mit den Schändlichen!

Ammian tritt auf mit Bewaffneten.

#### Ammian.

Ja, Freunde, frohen Stolzes sag' ich mir: Noch schlagen wackre Herzen unter uns; Man kann ein Christ und doch ein Grieche sein. Nur ein Wahrzeichen, unser Baterland Zu retten, gelte nun! Mit seinem Heer Rückt Heliodor heran, und Hellas' Hoffnung Fliegt ihm vorauf; zu seinen Schaaren laßt Uns stoßen und mit theuerm Eid geloben, Eher zu sterben als besiegt zu werden.

Ein Flüchtling (zu den andern.) Kommt! flieht!

#### Ammian.

Feigherzige! zur ew'gen Sonne Wagt ihr empor zu schaun, wo auf der Flucht euch Eur eigner Schatten des Verraths verklagt? Ob zum Dreieinen, ob zu Zeus ihr betet, Folgt mir! Sonst, Wellen schlagend wie das Meer, Ausspein als Auswurf Griechenlands mag euch Der Boden! Alles ist zur Waffe gut. Aus Zweigen schafft euch Keulen! Beile, Sicheln Aufraffen mag, wem Schwert und Lanze sehlt! (Ab mit den Bewaffneten; einige der Uebrigen schließen sich an. Reue

Ein Grieche (vor der Höhle.)
Seht ihr den Flammenschein? Brennende Tempel Und Städte sind die Fackeln, die den Wilden Auf ihrem Zuge leuchten.

Ein zweiter Grieche (auftretend.)

Fliebende treten auf.)

In eure Höhle! Besser noch ersticken, Als ihnen in die Hände fallen.

Ein Beib.

Hülfe

Für meine Kleinen! Da versteckt euch, Kinder! Mich mögen sie an ihrer Rosse Schweif Fortschleifen.

Der Grieche.

Pyramiden thürmen sie Bon Menschenschädeln auf; die Flüsse stocken, Wo sie vorüberzogen, von den Leichen Erschlagener.

Unbere (heranftürgenb.)

Flieht! rette sich, wer kann! Die Sothen kommen. Nah schon ist ihr König.

Alle bergen fich in den Sohlen oder fliehen auf die Sohen. Gifulf mit gothischen Rriegern eilt vorüber.

# Gisulf.

Mit uns zufrieden sein soll Alarich; Richt einen Athmenden mehr wird er finden.

Ein Gothe.

Sieh! dicht gedrängt rückt, Reihe hinter Reihe, Der Feind heran.

# Gisulf.

Willtommen sei er mir, Da giebts doch Kampf und Schwertschlag; seiger noch Als Schafe ließ bisher das Volk sich schlachten, Und müd' bin ich des bloßen Niedermeţelns.

Der Gothe.

Run, die da werden uns zu schaffen machen; Es ist ein unabsehbar Heer.

# Gifulf.

Laß uns Die Ersten sein, im Reil hindurch zu brechen. (Ab mit den Kriegern.)

Severus mit mehreren Chriften tritt gleichzeitig auf.

#### Severns.

Faßt nur Vertrauen! der Vertilgungstrieg Gilt nur den Heiden; vor den wilden Kriegern Beschützen wird euch Alarich. Legt euch Die Evangelien aufs Haupt und zieht Mit Weibern und mit Kindern slehend ihm Entgegen.

Ein Christ.

Weh! in ganzen Schaaren Schon niederhauen ließ er unsre Brüder; Auch uns wird er nicht schonen.

Severus.

Thut, wie ich

Gesagt! Der König kommt.

Die Chriften ab. Schaaren von gothischen Kriegern treten im Borüberziehen auf; julegt Alarich mit Ataulf und großem Gefolge, barunter Ritobemus.

#### Alarich.

Staub wirbelt dort, Durchblitzt von Waffenglanz, im Blachfeld auf; Eilt, ihn mit Blut zu löschen!

#### Ataulf.

Weithin starrt Von Lanzen das Gesild, und doch ein Halm, Der dem Orkane sich entgegenstemmt, Ist gegen uns der Feinde Heer; zu Boden Mit ihm! — Ihr da mit euern Keulen, Ihr Vordersten, schafft für den König Bahn!

#### Alarich.

Ein niedrig Ding, verächtlich ist bas Leben, Ein aufgeblasnes Nichts, ein Knochenmann, Der sich mit bunten Kleidern putt; je mehr Gerippen ich vom Leib die Flitter reiße, So mehr in stolzer Freude klopft mein Herz; Drum forg', Ataulf, wenn mich ber Tod ereilt, Daß brechend mir im Anblick Sterbender Das Auge schwelge; um mich ber im Kreis Lag alle meine Stlaven, meine Roffe Und jeden hundertsten bes Beeres ichlachten, Mit Menschenleben brauchst du nicht zu kargen; Wenn Best und hungersnoth ben Würgerzug Durch die Nationen machen, wenn der Erbstoß Auf einmal Hunderttausende verschlingt, Soll weniger ein König thun? Gin Stampfen Mit beinem Jug genügt, und wieder ichießen Mehr Menschen aus dem Boden auf, als je Dein Schwert getilgt.

Beverus, Ritobemus und Matarius führen die Schaar Christen, Männer, Weiber und Rinder, heran.

#### Severus.

D Herr, wir wissen: gegen beinen Willen Ists, wenn die Krieger auch die Christen morden. Nimm diese gnädig auf in deinen Schut!

#### Alarich.

Was Christ, was Heide, sind sie Griechen nicht? Und allen Griechen hab' ich Tod geschworen.

# Führer der Chriften.

Erbarmen, großer König! Bei dem Kreuz Auf unsrer Brust hier, bei den Evangelien, Die wir auf unsre Stirne drücken, slehn wir Um Schonung.

#### Alaric.

Spart euch dieses Possenspiel!

Hinweg mit euch!

#### Rifobemns.

Gedenk, Herr, daß du schwurst, Zum Glauben Christi würdest du dich selbst Bekennen, wenn das Kreuz zum Sieg dich führte.

#### Alarich.

Haha! So, Frecher, willst du mich betrügen? Wenn ich, als Sühne sür des Vaters Mord, Ganz Griechenland zur Wüstenei verwandelt, Das nenn' ich Sieg; dann lös' ich meinen Schwur. Zu deinem eignen Unheil mahnst du mich An dich und diese, deren wie des Wurms Zu meinen Füßen ich sonst weiter nicht Geachtet hätte. Wer sein eignes Land Verräth, was bürgt mir, daß er nicht Verrath An mir auch üben werde? — Ihr da, geht Und sührt sie Alle in die Ebene; Dort auf den Boden laßt sie hin sich wersen Und meine Steppenreiter über sie Hind meine Steppenreiter über sie Hind meine Steppenreiter über sie Wird saßdann, ob sie das Kreuz beschüst.

#### Nifobemns.

Der tiefste Höllenabgrund, Apostat, Berschlinge dich!

# Alarich.

Bollstreckt, was ich befahl! (Rikodemus und die anderen Christen werden abgeführt.)

#### Alarich.

Nun auf die Feinde! Thoren, wenn sie glauben Uns Stand zu halten! Schon die erste Welle Des Völkermeers, das auf sie niederbraust, Schwemmt sie hinweg. Ataulf.

Sieh, Bater! In ben Sohlen

Berstedt sind Christen.

Alaric.

Ihr da, sperrt den Ausgang Und schleudert Fackeln in die Felsenspalten! Ersticken sollen sie in Rauch und Flammen.

Bahrend er Anordnungen jum Aufbruch trifft, eilt Gifulf herein.

# Gisulf.

Frei ist der Weg ins Herz von Griechenland, Gesprengt der Feinde Heer. Nach rings durchstürmen Die Unsrigen das Land, es zu verheeren.

Andere Gothen (hereinstürzend.)
Der Griechen Führer ward von Raserei Erfaßt. Auf einem Leichenwall, den er Um sich gethürmt, war er nach wüth'gem Kampf Berblutend hingesunken, plößlich da, Schon todt geglaubt, rafft' er sich auf und hieb, Als sei ein böser Geist in ihn gefahren, Die Gothen alle, die er traf, zu Boden. Auf seinen Ruf erhoben Andre noch Sich aus dem Hausen der Erschlagenen. Wie Windsbraut, Alles vor sich niederwerfend, Hierher nun sausen sie.

Heliodor mit Hilarion, Medon und anderen Griechen, unter ihnen auch Ammian, eine Schaar Gothen vor fich hertreibend, stürzt herein.

# Seliobor.

Wähnt uns nicht tobt! Die Seister aller der von euch Erwürgten Kämpfen in uns! Das ist für dich! und das Für dich!

(Er haut mehrere Gothen, unter ihnen ben Ataulf, nieber.)

# Biele Gothen.

Des Königs Sohn erschlagen!

Saut sie in Stude!

#### Andere.

Das sind Menschen nicht;

Noch nie sah man so ungeheures Fechten.

(Die Bothen bringen in Daffe auf bie Griechen ein.)

# Heliodor

(immer fort fämpfenb.)

Und du, und du noch! — Wie sie rückwärts taumeln! Habt ihr genug? — Wer uns zu nahn wagt, leckt, Im Sterben Anecht noch, unsrer Füße Staub; Wir gehn als freie Griechen in den Tod!

(Seliobor und die anderen Briechen fturgen fich in ihre Schwerter.)

Mlarich (über Ataulfs Leiche.)

Mein Sohn, mein Sohn! — Noch pochts in seinen Abern; Matter und matter nun, — jetzt Alles still, So schrecklich still! — Ataulf, Ataulf! du hin! Ein armer, blasser Schatten!

# Selinder (fterbenb.)

Seht da, was blinkt in Lüften! Nieder sinken Bon ihren goldnen Stühlen die Olympier, Und Götter über Götter folgen nach. Höchster, der du sie alle überlebst, Bergieb mir du, was ich an dir gefrevelt!

(Stirbt.)

(Die Gegend ift rings von Flammenschein erleuchtet.)

# Alarich.

Kalt kriecht mir Todesfrost bis an das Herz; In Flammen aufgehn soll um mich die Welt, Daß ich mich wieder wärme. — Siehe da Brennende Städte! ringsum leckt und wogt Die rothe Gluth! mehr, mehr noch! eilt allhin Mit Fackelbränden! Um Theater, Tempel, Rennbahnen, Siegesbogen, Mausoleen,

Laßt züngelnd sich die heiße Schlange winden Und auswärts leden bis zum Firmament! Wenn Erd' und Himmel in den Feuerwirbeln Berlodern und von Sterbender Beächz Die Luft krank ist, vielleicht wird wohler mir. In meiner Seele allgeheimste Falten, Wo irgend noch sich seiges Mitleid birgt, Zieh, Mordgeist, ein und lehre jede Fiber, Jedweden Puls in mir Unmenschlichkeit! Als heil'ges Amt liegt mir das Würgen ob. Ataulf, mein Sohn! zum Todtenopfer soll Ein ganzes Bolk dir auf der Schlachtbank bluten! —

(Er bricht mit dem Heere aus.)



# Kaiser Balduin.

Tranerspiel in fünf Acten.

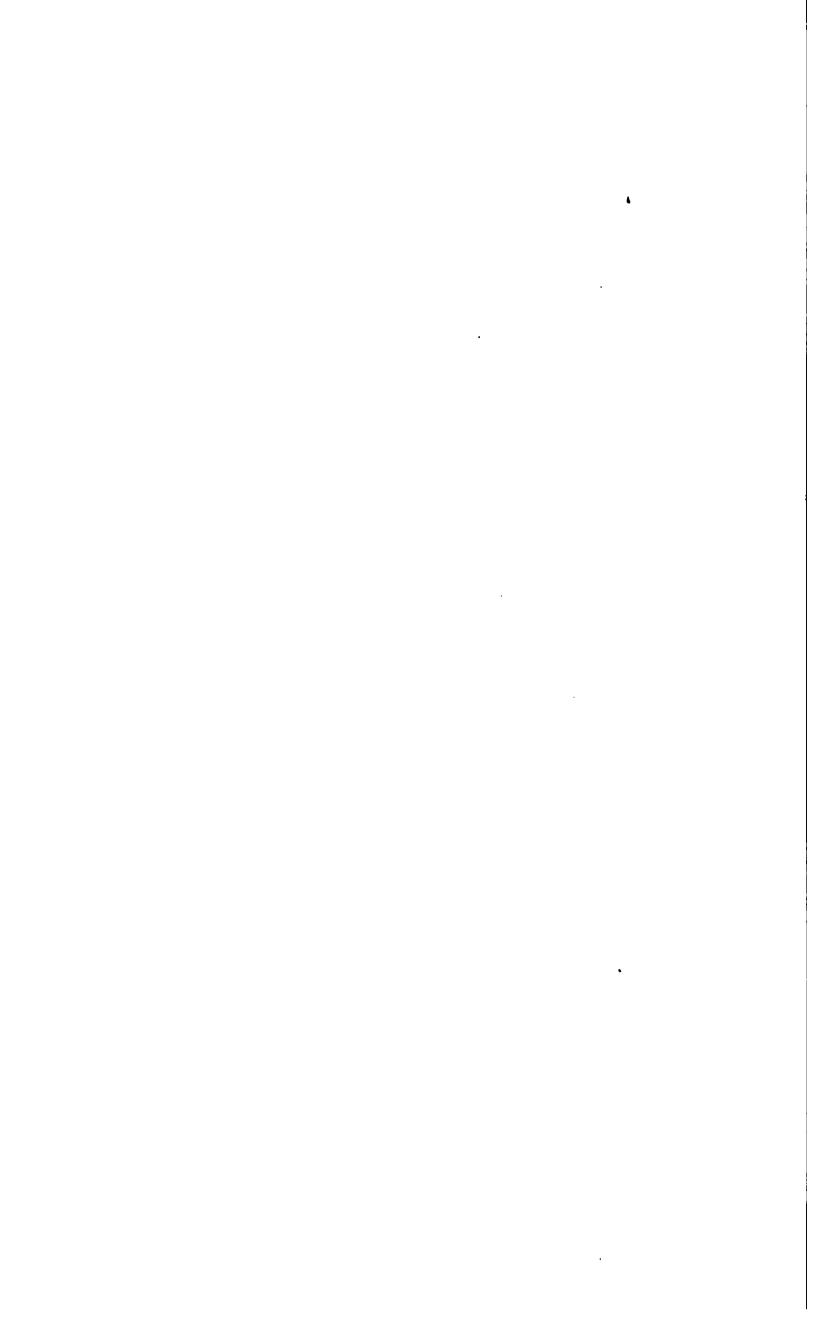

# Versonen.

Balduin, Graf von Flandern.

Maria, feine Gemahlin.

Johanna, feine Tochter.

Armand, Bring von Brabant, beren Gemahl.

St. Pol, Rangler.

Ivo de Barlas, Edelfnecht bei Armand.

Heinrich Dandolo, Doge von Benedig, Haupt der Kreuzfahrer.

Britti, fein Sefretar.

Beter, Bergog von Courtenay, Gesandter von Frankreich.

Fulco, Legat des Papstes.

Markgraf Bonifacius.

Bottfried von Billehardouin.

humbert, ein Ritter.

Wasmut, ein flämischer Ritter.

Brint, Burgermeifter von Gent.

Broot, Bürgermeifter von Brugge.

Alegis, kaiserlicher Pring von Byzanz.

Murzuphlus, Minifter bes griechischen Reichs.

Sugos, byzantinischer Hauptmann.

Rurt, im Dienste Balduins.

Beata, Amme ber Johanna.

Thibaut, ein Landmann.

Bean, fein Cohn, ein Rnabe.

Ein Sofbeamter ber Gräfin.

Ein Gefandter bes Rönigs von Frankreich.

Ein Abgesandter des Bulgarenkönigs.

Volk, Krieger, Ritter, Banditen, Gesandtschaft griechischer Bürger.

Ort der Handlung: Im ersten Acte Flandern; in den beiden folgenden Acten Constantinopel und Umgegend; in den beiden letzten Flandern und dessen Grenze.

# Erster Act.

Großer Saal im Schlosse des Grafen von Klandern, festlich geschmückt.

# Erste Scene.

St. Pol. humbert. Courtenay. Fulco.

#### St. Bol.

Wofern euch Staatsgeschäfte hergeführt, Ungünstig traft ihrs und gedulden müßt Ihr euch, ihr Herrn. Fest drängt hier Fest, seitdem Am Tag der Himmelsahrt Gräsin Johanna Sich mit dem Prinzen von Brabant vermählt; Denn, an das Glück der vielgeliebten Tochter, Die seiner Augen Licht ist, einzig denkend, Will nichts der Graf von andern Dingen wissen.

# Fulco.

Doch ist der Auftrag dringend, der uns herführt.

#### St. Bol.

Vielleicht, wenn erst das Ritterspiel vorbei, Das heut die Festlichkeiten krönen soll, Wird sich für euch die günst'ge Stunde sinden.

# Courtenay.

Noch hat Graf Balduin uns nicht einmal Gegönnt, ihn zu begrüßen.

# St. Pol.

Von der Jagd

Rückehren muß er bald; vor Tage schon Mit seinen Gästen und dem jungen Paar Ist er in den Ardennerwald gesprengt.

Fulco.

Er liebt das Waidmerk?

# St. Pol.

Ist ein ächter Ritter, Der es nicht liebte? und weiß nicht die Welt, Daß jede Rittertugend meinen Herrn, Wie keinen andern, schmückt? In hundert Schlachten Hat ers bewiesen.

# Courtenay.

Nichts zu seinem Preis Zu sagen braucht Ihr! Frankreichs König war Oft Zeuge seiner Tapferkeit.

# Fulco.

Sein Name

Lebt selbst bei uns in Rom auf allen Lippen; Als Jüngling schon im Kampf mit Spaniens Mauren Erwarb er Ruhm.

# Courtenay.

Und daß Graf Balduin auch

Bu herrschen weiß, bewieß er dann, als er Den Aufruhr der Basallen niederwarf Und selbst den eignen Neffen nicht verschonte. Es hat damals an Solchen nicht gefehlt, Die allzuhart ihn nannten.

# St. Pol.

Offen hatten —

Voran sein Brudersohn, der tolle Heinrich — Sich die Barone wider ihn empört, Weil er die Städter, weil Gewerb und Handel Er gegen ihre wilde Raublust schützte. So legt' ihm Sorge für sein Land die Pflicht Der Strenge auf.

Sumbert (für fic.)

Was? Sorge für sein Land? — Die Sucht wars, seiner Tochter, dieser stolzen Johanna, an des Neffen Statt die Herrschaft Zu sichern.

# St. Pol.

Und seitdem er die Rebellen Bewältigt, welch ein milder Fürst ist er! Wie väterlich nicht sorgt er für sein Volk! Wie blüht sein Flandern unter seiner Pflege! (Hörner hinter der Scene.)

Horch, das Signal! Der Jagdzug kehrt zurück!

# Zweite Scene.

Borige. Balduin. Johanna. Armand. Prinz Alegis. Ivo.

### Balduin.

Johanna, theures Kind! Und ists auch wahr? Bist du vom Sturze nicht geschädigt worden?

# Johanna.

Das Moos, auf das ich sank, brach die Gewalt Des Falls: doch Ivo danke, daß der Zahn Des Wolfs mich nicht zerfleischt! Mit seines Lebens Gefahr erkauft' er meins!

(Zu Ivo.)

Hier, wackrer Jüngling, Nimm diese Kette! Karg nur ist der Lohn Für solche That, doch weiß ich Andres jetzt Dir nicht zu bieten.

# St. Pol.

Bon der Jagd Rückkehren muß er bald; vor Tage schon Mit seinen Sästen und dem jungen Paar Ist er in den Ardennerwald gesprengt.

Fulco.

Er liebt das Maidwerk?

### St. Pol.

Ist ein ächter Ritter, Der es nicht liebte? und weiß nicht die Welt, Daß jede Rittertugend meinen Herrn, Wie keinen andern, schmückt? In hundert Schlachten Hat ers bewiesen.

# Courtenay.

Nichts zu seinem Preis Zu sagen braucht Ihr! Frankreichs König war Oft Zeuge seiner Tapferkeit.

# Fulco.

Sein Name

Lebt selbst bei uns in Rom auf allen Lippen; Als Jüngling schon im Kampf mit Spaniens Mauren Erwarb er Ruhm.

# Courtenay.

Und daß Graf Balduin auch Zu herrschen weiß, bewieß er dann, als er Den Aufruhr der Vasallen niederwarf Und selbst den eignen Neffen nicht verschonte. Es hat damals an Solchen nicht gefehlt, Die allzuhart ihn nannten.

# St. Pol.

Offen hatten — Voran sein Brudersohn, der tolle Heinrich — Sich die Barone wider ihn empört, Weil er die Städter, weil Gewerb und Handel Er gegen ihre wilde Raublust schützte. So legt' ihm Sorge für sein Land die Pflicht Der Strenge auf.

Sumbert (für fic.)

Was? Sorge für sein Land? — Die Sucht wars, seiner Tochter, dieser stolzen Johanna, an des Neffen Statt die Herrschaft Zu sichern.

# St. Pol.

Und seitdem er die Rebellen Bewältigt, welch ein milder Fürst ist er! Wie väterlich nicht sorgt er für sein Volk! Wie blüht sein Flandern unter seiner Pflege!

(Sorner hinter ber Scene.)

Horch, das Signal! Der Jagdzug kehrt zurück!

# Zweite Scene.

Borige. Balbuin. Johanna. Armand. Pring Alegis. 300.

#### Baldnin.

Johanna, theures Kind! Und ists auch wahr? Bist du vom Sturze nicht geschädigt worden?

#### Johanna.

Das Moos, auf das ich sank, brach die Gewalt Des Falls: doch Ivo danke, daß der Zahn Des Wolfs mich nicht zerfleischt! Mit seines Lebens Gefahr erkauft' er meins!

(Zu Ivo.)

Hier, wackrer Jüngling, Nimm diese Kette! Karg nur ist der Lohn Für solche That, doch weiß ich Andres jetzt Dir nicht zu bieten.

Jvo.

Wenn der Himmel sich

Erschlösse, seine Segensspenden all Auf mich herabzuschütten, nicht für so Beglückt würd' ich mich halten.

(Er fniet nieder, während Johanna ihm bie Rette umhängt.)

Gönnt mir, Herrin,

Die weiße Rechte, daß darauf die Lippen Ich drücken darf.

Fohanua (für fic.) Wie glüht sein Kuß! bis tief Ins Herz fühl' ich ihn brennen.

#### Balduin.

Braver Junge!
Daß den bewährten Heldensinn du nicht
Bereust, laß meine Sorge sein! — Ihr Herrn,
Bernehmt daß Abenteuer! Im Gebirg
That meiner Tochter Gaul vor einem Wolf,
Der wüthend durchs Gebüsch brach, einen Sat
Und stürzte jählings; schon verloren schien
Die Hingesunkne, wie daß grimme Thier
Mit gier'gem Rachen auf sie eindrang: da
Schwingt Ivo sich, der junge Held, vom Roß,
Wirft sich dem Ungethüm entgegen, packts
Und bohrt daß Schwert ihm in den Schlund, daß es
Berröchelnd hinsinkt.

#### Armand.

Sprich die Wahrheit, Jvo! Ist dir kein Wundarzt nöthig?

Jvo.

Leicht geritzt

Nur ward die Hand mir von des Wolfes Zahn.

(Für sich.)

Elender! um der Frauen Gunst durch Put Und fein gekräuselt Haar und Bisamduft Weißt du zu werben; als es galt, dein Weib Zu retten, zitterten dir alle Glieder. Laß sehen doch, Bleichsücht'ger, ob ich dir Dies Kleinod nicht entreißen kann.

# Johanna (leife.)

Ich schärf's Euch ein, Ivo, daß Ihr Euch schont; Ihr dürft Noch Tage lang kein Roß besteigen.

#### 300 (ebenfo.)

Glaubt,

Rein Abenteuer ist so voll Gefahr, Kein Kampf so heiß, daß ich um Euch ihn nicht Bestände! — Herrin, wenn zur ersten Huld Ihr eine neue fügen wollt, so bittet Den Grafen, mir noch heut den Ritterschlag Zu geben! Dann auf dem Turnier will Euch Zu Ehren ich die andern Ritter all Zu Boden werfen.

# Johanna (ebenfo.)

Ja, wenn ich so kühn Euch sehe, so von Muth Eur Auge leuchtend, Denk' ich, Ihr seid gefeit! — (Laut.) Mein Bater — nicht? Den Ritterschlag ertheilst du gern ihm?

#### Armand (zu Balduin.)

Noch

Sprießt kaum der erste Flaum ihm um das Kinn; Zwei Jahre muß er Edelknecht noch bleiben.

# Balduin.

Johanna, bitte Andres! Jeden Wunsch Erfüll' ich ihm, doch für den Ritterschlag Ist es zu früh.

> Jvo (für sich.) Ich rette seinem Kind

Das Leben, und er weigert mir die Bitte, Doch kommen wird der Rache Zeit!

(Er geht trotig in den hintergrund.)

Balbuin (ihm nachblidend.)

Er sticht,

Ich seh's, den Fraun ins Auge. — Schön ist er, Fürwahr, der Jüngling — doch so wild, als schön!

St. Vol.

Herr Graf, Fulco, Legat des heil'gen Vaters, Und Courtenan, Gesandter Frankreichs, bitten Um gnädiges Gehör!

Fulco.

Mit wicht'gem Auftrag

Komm' ich zu Euch.

Courtenay.

Der König Philipp August Entbeut durch mich Euch seinen Freundesgruß.

Balduin.

Wilkommen, meine Herren! Eurer Ankunft War ich gewärtig. Von den Reisemühn Ruht aus, bevor von eurer Sendung Zweck Wir reden. Dieser Tag gehört der Festlust. Ihr, Prinz Alexis, laßts auf länger Euch, Hoff' ich, bei mir gefallen; sehen müßt Ihr erst mein Land! zwar goldne Schlösser nicht, Wie in Byzanz, vermag ich Euch zu zeigen, Doch grüne Triften, heerdenübersät, Und Aecker, drauf die ährenschweren Halme Dicht wogen, so daß Ihr mit Zweisel fragt, Wo Scheunen sei'n, um all den Uebersluß Zu fassen.

Alexis.

Eure Gastlichkeit ist groß; Allein Ihr kennt den Stand der Dinge, Graf, So bitt' ich um Bescheid auf mein Gesuch; Aus keinem Laute noch — befremdet muß Ichs sagen, — habt Ihr mich errathen lassen, Was Ihr beschloßt.

(Beifelte.)

Von Herzen will ich froh sein, Wenn ich dies rauhe Land im Rücken habe. Da rühm' ich unsre seinen Hösslinge! Schwer wird mirs, doch ich muß den Tölpeln schmeicheln, Zu Einem sind sie gut, neu auf den Thron Mich zu erhöhn.

#### Balduin.

Berklagt das Schicksal, Prinz, Das Euch zu dieser Zeit hierher geführt, Allein heischt nicht von mir, solch hohes Fest, Der vielgeliebten Tochter Chrentag, Durch Sorg' um Staatsgeschäfte zu entweihn.

# Dritte Scene.

Borige. Ein Diener. Auf der Schwelle erscheinen Thibaut und andere Landleute.

Diener (meldend.)

Die Abgeordneten des Landvolks, Herr!

#### Baldnin.

Fedwedem frei steht in mein Schloß der Zutritt. — Willkommen, Freunde! — Alter, treuer Thibaut, Wie lang sah ich dich nicht!

(Er schüttelt ihnen allen bie Sanbe.)

# Thibant.

Hahn wir in Chrfurcht, und den Dank zugleich

Euch abzustatten für die viele Huld, Womit Ihr fort und fort uns überhäuft.

#### Balduin.

Schweigt! schweigt davon! — Erst jest ins Werk zu sehen Bermag ich, was in Wahrheit euren Dank Verdient. Ein Heer Gewaffneter Hab' ich gebildet, die durchs ganze Land Das Bolk vor der Barone Uebermuth Beschüten werden. Wenn sie wider Recht Noch Zins und Schoß von euch begehren sollten, Wird jene Schaar euch Sicherheit gewähren!

— Noch heut beginnt sie ihren Dienst.

Alexis (bei Seite.)

Seltsam!

Für Bauern hat er Zeit, nur nicht für mich!

#### Baldnin

(fich ju ben Andern wendenb.)

Und nun vergönnt zum festlichen Empfang Der andern Gäste mich zu rüsten. — Hast, Mein Thibaut, deinen Sohn du, unsern Jean, Den aus der Taufe ich gehoben, mit Hierher gebracht?

Thibant.

Ja, Herr!

Baldnin.

Ich will ihn sehn!

Drum komm' nicht ohne ihn!

Thibant.

Herr, welche Huld!

(Alle ab, bis auf Balbuin und humbert.)

# Dierte Scene.

Balbnin. Sumbert.

# Humbert.

Willsommnes, Herr, zu melden hab' ich Euch, Und meinen Eifer, denk' ich, sollt Ihr rühmen: Die Letzten von der Uebelthäter=Bande, Die lang dies Land mit Mord und Brand verheert, Hab' ich heut früh, als auf der Jagd Ihr wart, Mit meiner Schaar gefangen!

(Durchs Fenfter zeigend.)

Dort in Ketten

Führt man sie eben in das Schloßverließ.

#### Balduin.

Du könntest mir nicht frohre Kunde bringen!
Zur Frevelthat ward die verruchte Schaar
Bon den Baronen wider mich gestachelt.
Hoch, Humbert, preis' ich dich für das Vollbrachte; — Doch fast erfüllt mich Scham, daß nicht von meinen Flamändern einer, daß ein fremder Ritter
Sich solchen Waffenwerkes rühmen soll;
Und nicht das erste ists, das du vollführt!
Wie müßte nicht dein Bater, wie dein ganz
Geschlecht stolz auf dich sein! Doch Eltern nicht,
Geschwister oder sonst Verwandte, sagst du,
Mehr nennst du dein?

# Humbert.

Schon früh verwaist, Einsam dasteh' ich auf der Welt. Ein Ohm Erzog mich armen Anaben in Bearn, Bis mich Eur Ruhm in Eure Dienste lockte.

#### Balduin.

Noch that ich nichts, dir nach Verdienst zu lohnen. Lebt dir ein Wunsch, den ich erfüllen kann, So werd' ich dankbar sein, wenn du ihn nennst.

# Sumbert.

Nur eine Gunst vermögt Ihr zu gewähren, Um die ich werben möchte. Sönnt mir, Herr, Fortan in Eurer Nähe einen Platz, Damit ich Eur Vertraun erringen könne Und auch durch Thaten zeigen, daß nicht unwerth Ich Eurer Huld bin.

#### Balduin.

Gern im Frieden wie Im Kriege werd' ich dich zur Seite haben. (Ab.)

# fünfte Scene.

# humbert (allein.)

Sei sicher, treuer folgt dir nicht dein Schatten, Als ich! — D Thor! nicht du, noch Einer ahnt, Wer also sich an deine Fersen heftet — Der Einz'ge ich, der letzte des Geschlechts, Das du erwürgt. — Empörer waren sie, Rebellen sagst du; ja, Rebellen für Das Recht, für deines Neffen Heinrich Recht; Und, sie zu rächen, hat die Mutter mich, Das Kind, mit heil'gem Hasse schon gesäugt. Sie führte mich zum Richtplatz, daß des Vatere, Der Ohme Blut, verspritzt vom Henker, mich Beträufte und in mir die wilde Gluth Der Rache schürte. Fort und sort, im Wachen Wie Traum, steht ihr Schaffot vor meinem Geist;

Ich sehe, wie das rothe Nag von ihm herniederrinnt - und du, der es vergoß, Dank dir! vergönnst mir selbst bei dir nun Ginlaß, Dag ich die Stunde, wo am tödtlichsten Dich meine Rache trifft, erspähen kann. Damit fest, wie auf Felsen, bein Bertraun Auf mich du gründest, die Barone selbst, Die meines Stamms, in beinem Dienst befämpf' ich! Berderben, wie die Welt noch feins gesehn, Bereiten will ich bir. Ja, bas Gesicht, Das mir an jenem Bluttag ward, mir ahnts, Erfüllt sich: heben wird dich das Geschick Bu Höhen, die kein Adler noch erflog; Durch mich in Schlünde, tiefer als die Hölle, Dann sollst du stürzen! — Daß die Tochter, berenthalb Den Frevel du geübt, berfelbe Sturz Berschmetterte, und ein Ruinenhaufe Dich und bein ganzes Haus in Schutt begrübe!

Sechste Scene.

(Ab.)

Fulco. Courtenay.

Courtenay.

Der gleiche Zweck, wie mich, führt Euch, Legat, Hierher; gemeinsam Handeln ziemt uns drum.

Fulco.

Das Ritterspiel, das bald beginnen wird, Ist für uns günstig; viele edle Herrn Aus Hennegau, Brabant, Burgund und Flandern Hat Eitelkeit und Ruhmdurst hergelockt, Und, fällt ein Funke nur in die erhitzten Gemüther, hoch aufflammen werden sie.

#### Courtenay.

In Deutschland, Frankreich regt es sich aufs neu, Wie zu der Zeit, da Amiens' frommer Bruder Das Kreuz gepredigt. Auf dem Weg hierher Schon hört' ich überall den Ruf: Gott wills! Allein es heißt, der Graf von Flandern sei Dem heil'gen Werke seind.

# Fulco.

Er müßt' ein Ketzer, Ein Albigenser sein, wenn er dem Ruf, Der von St. Petri Stuhl ergeht, nicht folgte.

# Courtenay.

Legat, ich weiß — denn lange kenn' ich Euch — Klug und verschwiegen seid Ihr minder nicht, Als fromm. So hört denn im Vertraun: Mein Herr, Der allerchristlichste Monarch, wünscht dringend, Daß sich Graf Balduin auf solchen Zug In fernes Land begebe, weil dann Frankreich Die alte Lehensherrschaft über Flandern Herstellen kann.

# Fulco.

Nichts weiß der heil'ge Bater Von weltlich niedern Zwecken, wenn das Kreuz Er pred'gen läßt. An Jesu Christi Ehre Nur denkt er und an seines Grabs Befreiung.

# Courtenay.

Nun, auch Papst Innocenz, ich glaube, wird Zufrieden sein, daß mit Mathildens Erbgut Er freier schalten kann, weil Der und Jener, Der ihn in seinen Plänen sonst gekreuzt, In Spriens Wüstensand begraben ruht.

# Siebente Scene.

Borige. St. Bol.

St. Vol.

Ich ahn', ihr Herren, eurer Sendung Zweck; Drum ist es Pflicht mir, euch zu sagen: zählt Auf meine Fördrung nicht. Mein schönes Flandern Lieb' ich zu sehr, als daß ich seine Söhne Ihr Blut in Asien verspritzen sehn, Ja seinen Herrscher selbst dem Volk, dem Lande Entzogen wissen möchte.

Fulco.

Anders denkt, Ich hoff' es, Euer Graf. Mehr wird der Ruf Des Papstes ihm und Gottes Ehre gelten, Als ird'sche Rücksicht.

St. Vol.

Herr Legat! Ihr täuscht Euch! Ganz müßt' ich irren, wenn Graf Balduin Nicht dächte, so wie ich. Gar Vieles hier Erfordert seine Sorge.

Courtenay.

Getrost kann er Das Land in seiner Tochter Obhut lassen, Wenn ihr ein Rath gleich Euch zur Seite steht.

# Uchte Scene.

Borige. Balduin mit Grafin Marie, Johanna und Armand. Humbert. Ivo.

Balduin.

Wie unerschöpflich meine Freude ist! Schon haben Fest' an Feste sich gereiht, Und wenn mit diesen Ritterspielen heut Die Feier endet, andre Lustbarkeiten Möcht' ich ersinnen.

Marie.

War Johanna doch, Gemahl, von je das Kleinod deines Herzens. Da dir kein Sohn geboren ward, hast du Auf sie die Schätze deiner Liebe all Gehäuft, und daß den würdigen Gemahl Sie nun gefunden — ists die Krone nicht Von unserm Glück?

Johanna. Geliebte Eltern, wie Jemals vergelten kann ich Eure Huld?

# Neunte Scene.

Borige. Die Bühne füllt sich nach und nach mit Gästen, barunter: Pring Alexid, Bouifacius, Gottfried, Wasmut und einige Ritter, auch Brint und Broot, sowie Thibaut mit Jean und Landleuten.

#### Baldnin.

Gegrüßt, ihr Herrn! und eh das Spiel beginnt, Laßt mich euch danken, daß ihr meiner Ladung Gefolgt! Mein Herr Legat, wie sehr beglückt mich Das Haupt der Christenheit durch Eure Sendung!

Fulco.

Daß ich betraut ward, Euch, mein edler Graf, Den Segen Seiner Heiligkeit zu bringen, Nicht höhre Ehre wünschen konnt' ich mir. Und nun — —

**Baldnin** (ihn unterbrechend.) Daß günstig mir Papst Innocenz Gesinnt, beweist er so aufs neue mir. — Auch Ihr, mein Herr von Courtenay, nochmals Willsommen mir!

Courtenay.

Der König Frankreichs beut Zu der Vermählung Eurer hohen Tochter Durch mich Euch seinen Glückwunsch.

Balduin (turz.)

Ich will glauben, Daß er von Herzen kommt. — Nun, nochmals Gruß, Ihr edlen Herren all! Kein Land, ich seh's, Das einen Ritter mir nicht schickt. Das wird Mir eine Herrlichkeit, wenn sich die Schranken Aufthun und mit dem Schwaben sich der Pole, Der Britte mit dem Provenzalen mißt, Und auf den Helmen hoch im Sonnenglanz Die Reiherbüsche wogen! —

(Beifeite.)

Der Barone

Nur meines Landes seh' ich wenige. Noch immer gährt der alte Groll in ihnen Um meines Neffen willen.

(Laut.)

Gi! die wackern Zunftmeister auch von Gent und Brügge seh' ich; Nehmt meinen Händedruck! Auf euren Städten Ruht meines Landes Wohlfahrt; immer treu Vor allen haben sie sich mir gezeigt. Empfangt drum hier das Stadtrecht, Freunde, drin Ich eure Freiheit, eure Privilegien Bestät'ge und erweitere.

Alexis (zu Courtenap.)

Seht da,

Mit was für Volk er sich zu schaffen macht! (Auf einen Wink Balduins überreicht Thibaut zwei Rollen an die Bürgermeister.)

#### Brink und Brook.

Dank, gnäd'ger Herr!

Giner der Barone (ju ben andern.)

Der Ritter auch nicht einem Beut er ein freundlich Wort! — Und dazu, Wasmut, Habt Ihr uns hergeführt?

# Wasmut.

Bewährt euch treu —

Und schwinden wird sein Zorn!

(Während Balduin fich mit ben Gaften unterhalt, ift auf einer Seite ber Bühne Johanna an Ivo herangetreten.)

# Johanna.

Du bift so bufter!

Hör' auf zu grollen, lieber, goldner Ivo, Und sei gewiß: vom Bater oder Gatten Erlang' ich bald für dich den Ritterschlag.

# Jvo.

Ihr seid so hold; allein Prinz Armand — o! Die Wuth, die mir im Herzen kocht, sobald Ich ihn nur sehe, kann ich nicht bemeistern. Seit ich bei ihm, nur Kränkungen hab' ich Erfahren. Längst, wenn Ihr nicht wärt, Hinweg, so weit ein Schiff die Segel breitet, Wär' ich von hier geeilt, um durch ein Meer Von ihm getrennt zu sein!

# Johanna.

Um meinethalb, Bleib, Ivo! Du nicht hier, wie sollt' ichs tragen? Fvo.

Welch überschwänglich Glück, solch süßes Wort Aus Eurem Mund!

Johanna. Still jest; man achtet unfer!

Armand (für fic.)

Was ist das? — So vertraulich flüstern sie! (Herantretend.)

Gut, daß ich hier dich finde, Jvo! Dringend Bedarf ich deines Dienstes. Satteln laß Sogleich dein Roß! In wichtigem Geschäft Nach Cleve einen Brief an meinen Schwager Hast du zu bringen.

Jvo.

Mich erstaunts, daß Ihr Mir Botendienste ansinnt. Außer Acht Laßt Ihr, daß ich ein Edler bin, vielleicht Bon älterm Stamm als Ihr.

Armand.

Ist es erhört? Du weigerst dessen dich, was dein Gebieter Befiehlt?

Jvo.

Ihr mein Gebieter? Abelsbrauch Hat an den Hof mich von Brabant geführt, Und Euch Gefolge leistet' ich bisher; Leibeignen sinnet Solches an, nicht mir!

Johanna.

Gemahl, ich bitt' Euch, muthet ihm nicht zu, Was er für Kränkung hält! Bedenkt, wie er Vom Tode mich gerettet!

Armand.

Laß, Johanna!

Mit ihm red' ich, mit dir nicht! — Kurz und gut — Wirst du gehorchen?

Jvo.

Rein, und nochmals nein!

Hör's, wer es mag!

Armand.

Den Willen mir zu thun,

Werd' ich dich zwingen!

Jvo.

Reizt mein Zürnen nicht!

Bergessen könnt' ich leicht sonst, wer Ihr seid.

Armand.

Ha, Ausbund du von Büberei — —

Jvo.

Ich weiß, Wenn Ihr mich schmäht, noch hab' ich nicht das Recht, Euch vor mein Schwert zu fordern. Heute noch Mach' ich mich auf den Ritt, doch nicht nach Cleve: Der Herzog Gelderns, der mein Pathe, weigert Mir nicht den Ritterschlag. Kehr' ich zurück, So werdet Ihr im seierlichen Zweikampf Mir Rede stehen!

Armand.

Bube! hier ber Streich

Mit flacher Klinge mag dir Antwort geben!
(Johanna ist zu Balduin geeilt und hat ihn herbeigeholt.)

Baldnin.

Was für ein Streit? Sted' ein das Schwert!

Armand.

Der Freche

Tropt mir.

Balduin.

Ei, Jvo! Edelknecht bist du Und meinem Tochtermann Gehorsam schuldig.

Jvv.

Himmel und Erde ruf' ich an zu Zeugen: Wenn eine Pflicht an ihn mich band, ich sage Mich los von ihr, und hier den Fehdehandschuh Schon vor die Füße werf' ich ihm! Wenn er Nicht Feigling ist, heb' er ihn auf als Zeichen, Daß er mir Rede stehn will.

Mehrere Ritter (lacend.)

Nun fürwahr,

Ein kühner Bursche! Hat von einem Knappen Man Solches je gesehn?

Brink (ju Broot.)

Das ist er - seht!

Der jüngst beim Ritt durch Gent durch seine Frechheit Der Bürger Zorn gereizt.

Armand.

Das Hochgericht

Werd' ich für ihn im Schloßhof bauen lassen.

Balduin.

Denk', Armand, wie du ihm der Gattin Leben Berdankst, und sieh als jugendlichen Uebermuth Nur an, was strenge Zücht'gung sonst verdiente.

Armand.

Zum mindsten ins Berließ ihn werfen, ihn In Blöcke schließen lassen will ich.

Balduin.

Nicht doch!

Thu, wie ich sagte! Dir, mein junger Histopf, Empfehl' ich: lern' erst Brauch und Sitte achten! Bis dahin sei verbannt von meinem Hof!

300 (ploklich forteilend.)

Ihr seht mich wieder bald — und dann als Ritter!
(Ab.)

Balbuin (ju ben Landleuten.)

Was steht ihr dort so scheu? — Komm, Thibaut! kommt, Ihr andern all': Das Landvolk ists, durch das Mein Flandern grünt und blüht. — Sieh, Jean, mein

Täufling —

(Er nimmt ihn auf ben Arm.)

Stattlich bist du gediehn: — dies Angedenken An deinen Pathen nimm!

(Er hangt ihm eine fleine Rette um ben Sals.)

Thibaut.

Noch mehr ber Gnade?

(Drommetenftog hinter ber Scene.)

Humbert (vortretend.) Die Stund' ist da für des Turniers Beginn.

Balduin.

Erschließt die Schranken denn! auf schnaubenden Streitrossen in die Kampsbahn sprengt, ihr Ritter, Daß Lanz' an Lanze splittre!

(Nochmaliger Drommetenstoß. Alle find im Aufbruch begriffen.)

Fulco (plöglich vortretend.)

Hört, Graf Balduin,

Ihr Alle hört, was der Dreieine Gott, Was mich sein Stellvertreter auf der Erde Euch fünden heißt! Für eitlen Tand der Welt, In Stolz und Ruhmsucht wollen Christen hier Ihr Blut verspritzen, und vergebens ringt Seit lang die Mutter Kirche flehnd die Hände, Daß aus ber schweren Trübsal, drin sie ächzt, Ihr sie erlösen mögt. Schon Jahre lang Im Joch ber Beiben seufzt Jerusalem, Und die geweihten Stätten, wo der Heiland Gewandelt, schänden mufte Gräul! — Ist ganz ber Gifer Erloschen, der den edlen Gottfried einst, Der Bohemund und Hunderttausende Mit ihnen trieb, das Kreuz als Gottesstreiter Auf ihre Bruft zu heften und die Stadt Der Gnade zu befrein?

Biele Ritter.

Rein, nein! Gott wills!

Auf nach Jerusalem!

#### Fulco.

Wacht auf, Bethörte, Aus euern Lüsten, euerm Sündenschlaf! Laßt eure Fehden, laßt Turnier und Zweikamps! Ein frommer König hat, Philipp August Bon Frankreich — segn' ihn Gott dafür! — sein Herz Dem Hilsessehen der gebeugten Kirche Erschlossen; alle seine Lehensmannen Mahnt er, das Kreuz zu nehmen. Aber du, Graf Balduin, bei Spiel und Fest und Schmaus Wagst, unbekümmert um die blut'gen Zähren, Die Christi Braut weint, frevelnd dich ergößen?

### Courtenay.

Gleich meines Auftrags denn entbind' ich mich! Dich hat mein allerchristlichster Monarch Entsandt, Euch zu dem Zuge zu entbieten. Er wirbt ein glänzend Heer in allen Landen, Für das er Euch zum Führer auserwählt.

#### Balduin

(ber bisher sceinbar actios bagestanden.)

Ihr Herrn, ich bat euch, nach dem Schluß der Feste Bon eurer Sendung Zweck mir erst zu sprechen. Doch nun ihr vor der Zeit das Schweigen brecht, Entgegn' ich euch! — Ein treuer Sohn der Kirche War ich von je. Allein kanns mir entgehn, Daß viele von den Mächtigen der Erde Der heil'gen Kriege Feuer einzig schüren, Um ihre Macht zu mehren? Kämpst ein Fürst Im sernen Palästina, ei! leicht macht Der Nachbar seine Staaten sich zu eigen Und bricht der Städte Freiheit, die er haßt. Auch giebts Bequemres nicht, um läst'ger Kitter Sich zu entledigen und ihre Habe

Ins heil'ge Land sie sendet! Jeder Kreuzzug Gleicht einem fetten Drosselfange so.

Fulco.

Trau' ich den Ohren? Unser heil'ger Vater, Der, um die ird'sche Lust in sich zu tödten, Auf Dornen schläft und das Gewand der Armuth Wie die Apostel trägt — ehrgeiz'ger Pläne Wird er von Euch geziehn? Vergeben mag Er Euch, so wie der Herr auf Golgatha Den Knechten, die ihn höhnten! Mir erstirbt Das Wort im Mund.

# Baldnin.

Nicht Euch galt meine Rede, Mein Herr Legat! Entschuldigt mich!

(Er führt Courtenay bei Ceite.)

Dankt, Courtenay, Dem König Frankreichs, daß er freundlich mein Gedacht, indem er Euch zu mir gefandt, Und sagt ihm, unvergessen sei mir noch Sein Liebesdienst, als meinen Neffen er Zum Aufstand wider mich gestachelt — — •

Courtenay.

Graf!

Befremdet hör' ich, was leichtfertig so Ihr sprecht — —

Balduin.

Leichtfertig? D, als werthes Angedenken An meinen hohen Better Philipp August Bewahr' ich noch die Schreiben, welche man Bei den Empörern fand; in jeder Nacht Leg' ich sie unters Kissen mir. Sagt ferner ihm: Nicht Folge leisten könn' ich seiner Mahnung; Doch, zög' ein andrer Grund mich in die Fremde, Gesorgt hätt' ich, vor nachbarlicher Freundschaft Mein Land zu schützen: bis zum Tod ergeben Sei'n alle Städte Flanderus mir, ich könne Auf ihre Bürger zählen, daß in Waffen Sie meiner Rechte kleinstes schüßen würden.

Courtenay.

Gehabt Euch wohl, Herr Graf!

Baldnin.

Und Ihr desgleichen!

(Courtenay ab. Fulco hat unterdeffen fich lebhaft mit ben Rittern unterrebet.)

Biele Ritter.

Gott wills! In seinem Namen nehmen wir Das Kreuz!

Fulco.

Und Christi Segen sei mit euch!

Balduin.

Ihr Herrn, bevor ihr aufbrecht, frag' ich euch: Stehn vor der Seele euch die Schrecknisse Zahlloser Feinde, wimmelnd wie auf Sümpsen Die Fliegenschwärme? Der Seldschuckenschwerter Mordstahl, bei jedem Schritt auf euch gezückt? Die Hungersnoth, des Durstes grause Qual, In scheitelrechter Sonne Gluthen, wenn Der Wirbelsand der Wüste um euch stäubt?

Fulco.

Stark tragt Ihr auf — Sorgt Ihr für Euer Leben, Noch Viele giebts, die nicht Gefahren kennen, Wo's Gottes Ehre gilt.

Biele Ritter.

Ja selbst den Tod Im Dienst des Herren heißen wir willkommen!

Balduin.

Wohlan, so hört! Vor Aller Ohren erst Will ich bekunden: frei ist mein Entschluß; Wenn König Philipp August sich erkühnte, Als Lehensherr zum Kreuzzug mich zu laden, Hein sandt' ich ihn mit seiner frechen Fordrung; Kein Obrecht über Flandern steht ihm zu! Allein aus eignem Trieb, bevor der Ruf Des heil'gen Baters noch an mich erging, Beschlossen hab' ich längst, das Kreuz zu nehmen.

# St. Bol.

Mein gnäd'ger Herr, was hör' ich? Euer Land, Eur Volk wollt Ihr verlassen?

#### Brinf und Broof.

Bleibt! Zieht nicht

Von dannen! Eure vielgetreuen Städte Flehn Euch drum an.

#### Wasmut.

Und wir, die einzigen Von Flanderns Rittern, welche fest zu Euch Gestanden, wenn Ihr in die Ferne zieht, Wie sollen Widerstand den anderen Wir bieten, die seit lang des Aufruhrs Fahne Schon wider Eure Herrschaft aufzupflanzen Gedroht?

# Balduin.

Ich schätz' Euch hoch, Ihr wackern Männer! Allein gefaßt ist mein Entschluß. Gelobt Mit seierlichem Schwur am Hochaltar Hab' ich vor Jahren schon: mein Leben krönen Woll' ich durch einen Zug ins heil'ge Land, Wenn ich auf der Gesetze sestem Grund Den Staat geordnet und die theure Tochter, Die Krankheit mir als Kind zu rauben drohte, Zum Weib erblüht, dem Gatten sich vermählt. Der Tag ist da zur Lösung des Gelübdes. Im Stillen hab' ich Alles vorbereitet; Wein theures Weib nur hat darum gewußt Und ist gewillt, ob vor den Schrecknissen Der Fahrt ich oft sie auch gewarnt, mit mir Ins Morgenland zu ziehn.

#### Marie.

Wie könnt' ich athmen, Wo du nicht bist, Gemahl? Nichts gilt die Welt, Das Leben mir, wenn sorgend, liebend ich Nicht um dich walten kann.

#### Balduin (zu Kurt.)

Mein wadrer Kurt,

Der Diener treuster du, geleite uns! Wenn je der Sturm des Kriegs mich von der Seite Der Gattin reißt, du, weiche nicht von ihr.

(Bur Berfammlung.)

Vernehmt! Schon dacht' ich an den Aufbruch, da Erschien der Prinz Alexis hier mit Briefen Des hochverehrten Dogen Dandolo — Ich bitte, edler Kaisersohn, sagt selbst Was Eures Kommens Zweck.

# Alexis (vortretend.)

Berehrte Herrn!

Bum Schauplat blut'ger Frevel ward Byzanz, Wie das Atridenhaus. Mein Vater ward, Der greise Jsaak, durch seinen Bruder Vom Thron gestürzt, in Kerkernacht geworsen, Des Augenlichts beraubt. Im Blut des Volks, Das ihn verabscheut, schwelgt der Kronenräuber! Helft, ihr Tapfern! Von Venedigs Dogen Ward Hilse schon mir zugesagt — jedoch Noch eines größern Heers bedarfs. — Drum auf! Ist euer erst die Stadt des Constantin, So habt des heil'gen Lands Eroberung Ihr euch zugleich gesichert.

# Balduin.

Noch ein Mal:

Wenn dem gestürzten Kaiser seinen Thron Zurück wir geben, was verheißt Ihr uns? Alexis.

In meines Baters Namen und in meinem Gelob' ich: auf ein Jahr lang Euer Heer Und Eure Flotte unterhalten wir Mit Geld und Lebensmitteln, zahlen Euch Zudem zweihunderttausend Silbermark Und unterwerfen uns dem Stuhle Petri.

#### Balduin.

Mit heil'gem Eid gelobt Ihr Alles das? Alexis.

Ich schwör' es auf die Evangelien.

#### Balduin.

So geb' ich denn Bescheid Euch: Im Vertraun Auf Euer Wort werd' ich mit einer Schaar Von Flanderns Kriegern in Venedig mich Dem greisen Dogen Dandolo gesellen, Daß dem gestürzten Herrscher von Byzanz Vereint sein Reich wir wieder unterwerfen.

# Alexis.

Nehmt dies als Zeichen meines feur'gen Danks!
(Er tüßt ihm die Hand.)

Balduin.

Schon auf der Adria harrt eine Flotte, Das Kreuzheer an den Bosporus zu tragen. Und hab' ich den Thrannen in den Staub Geschmettert, mein Gelübd' am Grab des Herrn gelöst, Vertraut auf mich, ihr Freunde, eilends kehr' ich Zu euch zurück, um meines theuren Landes Und seiner Wohlfahrt, wie bisher, zu walten.

St. Pol.

So wollt Ihr wirklich von uns eilen, Herr? Brink und Brook.

Bleibt! bleibt! Wir flehn darum.

### Wasmut und die Ritter.

Und wir!

#### Balduin.

Ich weiß,

Ihr meint es gut. Allein es muß so sein! Den Eidschwur brech' ich nicht, den Gott gehört! So beug' ich, Herr Legat, hinkniend vor Euch Mich voll von Ehrfurcht vor dem Oberherrn Der Christenheit, daß Ihr in seinem Namen Das Kreuz der Gnade auf die Brust mir heftet!

(Er fniet vor bem Legaten.)

Biele Ritter.

Beil Balduin; wir folgen ihm!

Fulco.

Rimm, Sohn! Und wenn die Stadt du vor dir siehst, Wo in der Fülle der Erbarmung Gott Durch seinen Opfertod die Welt erlöst, So mögen Himmelspalmen dir die Stirn Umrauschen! — Nehmt der Gottesstreiter Kreuz Auch ihr und werft in ungezählten Schaaren Den Löwen Asiens euch, den grimmen Heiden, Entgegen! Wer im heil'gen Kampse stirbt, Ihm wird das Haupt die Märtyrkrone schmücken.

(Er heftet Balbuin das Rreuz auf die Bruft und vertheilt Rreuze an die andern Ritter.)

# Baldnin.

Sei Gott mit uns! Sobald das Nöthige Geordnet, brech' ich auf. — Doch nun, ihr Freunde, Laßt uns des Ritterspiels nicht ganz vergessen! Geöffnet sind die Schranken.

> (Er giebt ein Signal, hierauf ein Drommetenstoß.) Auf! bald folg' ich.

# Zehnte Scene.

Die meisten Gäste ab; auf Balduins Wint bleiben Marie, Johanna, Armand, St. Pol, Humbert.

#### Balduin.

Johanna,

Mein heißgeliebtes Kind, als meines Hauses Erbtochter sei, indeß ich ferne weile, Regentin meines Landes du! Armand, Mein Eidam, möge dir zur Seite stehn, Und Euch mein alter, vielbewährter Freund St. Pol Berather sein! Fügts das Geschick, Daß in der Fremde mich der Tod ereilt, So soll das Recht, wonach jedweder Graf Bon Flandern den Nachfolger in der Herrschaft Sich frei nach eigner Wahl ernennen kann, Auch dir zustehen, Tochter. So, getrost, Da ichs in solcher Obhut weiß und treu Die Städte alle mir ergeben sind,

> Johanna. Geliebte Eltern, ach!

Ihr fern von mir!

# Balduiu.

Johanna, einz'ges Kind! Mit banger Sorge hab' ich über dich Gewacht und Tag und Nacht, da du erkrankt, Zu Gott um deines theuren Lebens Rettung Gesleht. — So nun, da ich dich voll erblüht An eines wackern Gatten Seite sehe, Ruft mich gebietrisch mein Gelübd' von dannen!

## Armand.

Wenn Liebe für der Eltern Fernsein Trost Dir bieten kann, sollst du in mir ihn finden!

#### Marie.

Kind! Wie ein Schutzgeist deinen Bater hüt' ich, Bis ich ihn heim in deine Arme führe.

## Balduin.

Noch mahn' ich dich, Johanna: auf St. Pol Bertraue ganz, und beistehn mög' Euch Gott, Daß Ihr, des Volks, der Städte Macht erhöhnd, Die übermüthigen Barone bändigt!

# St. Pol.

Mein theurer Herr! an Euerm Vorsatz rütteln, Ich weiß es, ist umsonst; doch sagen muß ich, Daß Ihr in unheilschwangrer Zeit das Land Verlaßt. Noch gährts im Adel, und er lauert Nur auf den Augenblick, der Bürger Freiheit In Staub zu treten. Das bedenkt und führt Zu viel des waffenfäh'gen Volkes nicht Mit Euch von dannen.

#### Balduin.

Sei getrost, mein Freund!

Burgund, Helvetien liefern Söldner mir, Und eine kleine, doch erlesne Schaar Aus Flandern nur begleite mich! Du, Humbert, Der Bogenschützen Führer sollst du sein, Die immerdar am nächsten um mich sind!

# humbert.

Mit dieser Brust hier jeden Streich auffangend, Der dir bestimmt, will ich dir danken, Herr!

# Balduin.

Vermöcht' ich Alle mit dem Zutraun doch, Das, einem schönen Frühlingshimmel gleich, In meiner Seele ruht, Euch zu erfüllen! Mir ist, zurückgekehrt schon von der Fahrt, Die Gott mir auferlegt, in eurer Mitte Fänd' ich mich wieder, freudig an mein Herz, Dich, theure Tochter, drückend.

# Johanna

(leise zu einem Diener.)

Ruf Beata mir! —

Verzeiht, mein Vater, von der Jagd heut früh Fühl' ich erschöpft mich. Sönnt ein wenig mir Zu ruhn. Bald werd' ich folgen.

#### Balduin.

Wohl, mein Kind!

(Alle ab, außer Johanna.)

# Elfte Scene.

Johanna. Beata zu ihr.

# Johanna.

Heiß' Klaus, den Knappen, dem, du weißt, ich ganz Vertrauen darf, zum Ritt bereit sich machen!

### Beata.

Erst sag' mir, Kind — du Herrscherin von Flandern? Johanna.

Was soll die Herrschaft mir? Ivo verbannt! Und mit ihm irrt durch Nacht und Sturm mein Leben Berloren hin. An allen Hösen Umschau, Wir den Gemahl zu suchen, hielt mein Vater; Und diesen schwachgemuthen Thoren endlich Traf seine Wahl! Ich fügte mich; denn noch, Damit kein rauher Wind mich schädigte, Ans Haus durch seine Zärtlichkeit gebannt, Nicht wußt' ich, was ein Mann sei. Das ist aus, Seitdem der Eine, Hohe vor mich hintrat. Ein Wehn, wie mächt'ger Frühlingsstürme Brausen, Dann wieder mild wie Maienhauch, gewürzt Von junger Tannen Harzduft, war um ihn, — Und, Schmetterlingen gleich, wenn sie die Hülle Gesprengt, umflatterten ihn alle meine Gefühle und Gedanken. — Er hinweg, — Und wieder Winteröde um mich her Nun soll es sein? —

Beata.

Um Gott, mein Kind, sag' mir:

Was hast du vor? — Du bist wie außer dir!

Johanna.

Laß Kurt an Ivo dieses Schreiben bringen. (Sie setzt fich nieder zum Schreiben.)

# Zweiter Uct.

Lager der Kreuzfahrer auf der Höhe über Constantinopel mit Anssicht auf die Stadt.

# Erste Scene.

Balduin. Gine Gefaubtschaft griechischer Bürger. Im hintergrunde find Griechen beschäftigt, die berühmte Gruppe ber ehernen Pferbe auf einem Postament aufzustellen.

Erfter Bürger.

Senat und Bürgerschaft der Kaiserstadt
Entbieten Euch, erlauchter Graf und Herr,
In Ehrsurcht ihres Dankes Huldigung.
Wenn sie vor Euch, dem mächtigen Erobrer,
Der auf die Mauern von Byzanz zuerst
Die Siegessahne pflanzte, zitternd sich
Zum Staube beugen, wieder voll Vertrauen
Und Dank doch blicken sie zu Euch empor!
Wenn Ihr nicht der Verheerung Wuth gehemmt,
Nur einen Aschenhausen spiegelten
Propontis noch zurück und Bosporus.
D, schenkt uns, Graf, auch ferner Eure Huld!

# Balduin.

Zuviel sagt Ihr! Nur einer von den Führern Des Kreuzheers, welches diese Stadt erstürmt,

Bin ich, und ferne seis, daß ich den Ruhm, Der alle schmückt, an mich, den Einen, reiße. Vertraut auf mich auch ferner. Doch merkt wohl: Wenn ihr geheim Verrath und Tücke spinnt, Schwer fühlen sollt ihr meines Zornes Wucht!

Erfter Bürger.

Was argwöhnt Ihr, erhabner Graf? Die Taube Ist nicht so ohne Falsch, wie wir.

# 3weiter Bürger.

Und nun

In Demuth bieten wir das Köstlichste Euch dar, was wir besitzen. — Nehmt! Als Zier Der Stadt des Constantin hat auf der Säule Des Hippodromes ein Jahrtausend lang Dies ehrne Viergespann — das Meisterwerk Der Griechenkunst — im Sonnenstrahl gefunkelt.

#### Balduin.

Für mich nicht, nur im Namen aller Führer Des Frankenheers empfang' ich eur Geschenk!

# Zweite Scene.

Die Borigen. Danbolo, blind, geführt von Gritti. Die griechische Gefandtichaft entfernt sich.

Gritti.

Dort steht er! — Hoher Herr! Graf Balduin!

Dandolo.

Nehmt hin die Rolle — lest!

Gritti

(liest aus einer Rolle.)

"Seitdem das Kreuzheer

Byzanz erobert, hat Graf Balbuin Den Thaten hoher Tapferkeit, die er Im Krieg vollführt, so vielerlei Beweise Bon Umsicht und von Feldherrntugend noch Hinzugefügt, daß auf des "Dogen Vorschlag Die Signorie der Republik beschloß, Ins goldne Buch der Nobili Venedigs Ihn aufzunehmen. Niemals war zuvor Ein Fremder noch so hoch geehrt."

#### Balbuin.

Beschämt,

Erlauchter Doge, solcher seltnen Huld Unwerth bekenn' ich mich.

#### Dandolo.

Nie ohne Euch Wär's uns gelungen, diese Riesenstadt Des Constantin zu nehmen. — Heut, ich hör's, Den Schwarm aufrührerischer Griechen schon Beim Cap Heräum habt Ihr in die Flucht Geschlagen; gönnt Euch Ruhe drum! Kühl weht Die Luft vom Meer herauf; sest Euch mit mir Hier in der Pinie Schatten.

# Balduin.

Hoher Greis!

D daß Euch ew'ge Nacht das Auge deckt! Vermöchtet Ihr zu sehn, den Sinn berauschen Würd' Euch der Anblick. Ueber sieben Hügel Dahingegossen goldene Paläste, Rennbahnen, Siegessäulen, mächt'ge Kuppeln, Die aus Chpressen ragen. Mir verirrt Ins Unermeßne schwindelnd sich der Blick.

### Dandolo.

Einst — siebzig Jahre sinds — hab' ichs gesehn Und trag' in meiner Seele noch das Bild.

### Balduin.

Die Augen blenden mir die weißen Segel

Der Benezianer-Flotte. Bosporus Und goldnes Horn verschwinden unter ihnen.

#### Dandolo.

Sie kennen mich. So wie die Meeresmöven Dem Ruf des Sturmes, sind sie, mich umkreisend, In hundert Schlachten mir gesolgt.

#### Balduin.

Weithin an der Propontis Usern wogt Das Kreuzheer dicht geschaart; vom Blitz der Lanzen, Der Schilde, Schwerter, Helme, Harnische, Wie es hin über Thal und Höhen wallt, Wird bleich das Tageslicht.

#### Dandolo.

Und weht die Fahne Des heil'gen Markus auf dem höchsten Thurm? Baldnin.

Dort auf dem Schlosse der Blachernen; ja!

### Danbolo.

D'könnt' ichs sehen, das geliebte Banner! Das ist die späte Sühne alten Frevels: Dort ließ der Kaiser, der verräthrische, Den heißen Stahl mir in die Augen bohren, Weil ich Benedigs Recht vor dem Tyrannen Bertheidigte.

### Gritti.

Die Ritter, die Ihr her Beschieden, nahn. Auch der Legat des Papstes.

# Dritte Scene.

Borige. Bonifacius, Gottfrieb, Courtenay und anbre Ritter treten berein; besgleichen ber Legat Fulco. Später ein Diener.

# Bonifacins.

Durchlaucht'ger Doge, dem wir All' uns beugen, Befehl war Euer Ruf für uns.

#### Dandolo.

Zunächst

Erlaubt, ihr Herrn, mir noch ein Wort mit diesem! (Er redet abseits mit Gritti, während Balduin die übrigen Kreuzsahrer um sich versammelt.)

#### Balduin.

Vernehmt: Constantinopels Bürgerschaft Hat dieses Viergespann von Erz den Führern Des Frankenheeres als Geschenk geboten.

Gottfried.

Ein herrlich Runstwert!

### Courtenay.

Prächt'ge Rosse — wahrlich!

Wie sie die Hufe heben, gleich als wollten Sie graden Weges auf die Rennbahn sprengen!

# Bonifacius.

Und welche von des Abendlandes Städten, Ihr Herren, sprecht, dünkt euch die würdigste, Mit solchem seltnen Kleinod sich zu schmücken?

# Balduin.

Benezia, die Meerbeherrscherin, War unsres Zuges Führerin. Sie hat Auf ihrer fluthumrauschten Flotte Masten Das Banner uns hierher vorausgetragen. Mit diesem hohen Siegsdenkmal zu prangen, Gebührt nur ihr. Courtenan.

Das herrliche Paris,

Die Königsstadt, ich denke, hätte doch Ein höhres Recht.

Balduin.

So muß der Stimme Mehrzahl

Entscheiben.

(Er blidt die Ritter fragend an.)

Courtenay, der Einzige, Ich seh's, seid Ihr, der anders denkt als ich.

Courtenay (bei Seite.)

In Allem freuzt der Arge meine Pläne; Gedenken werd' ichs ihm.

Bonifacins

(ju Dandolo herantretenb.)

Erhabner Doge!

Für Eur Venedig nehmt dies Viergespann, Das als Geschenk uns dargeboten ward! Stolz führt es heim an Eure Adria!

#### Daudolo.

Dank, werthe Herrn! — Bevor noch Finsterniß Die Blicke mir umnachtete, — wie oft Richt staunt' ich zu den edlen Rossen auf, Wenn aus den goldnen Mähnen sie den Tag Hinunter auf die Rennbahn schüttelten Und mit der Nüstern Schnauben froh den Morgen, Der über Asiens Bergen stieg, begrüßten! Wie sern die Zeit! — Und nun, o Freude! noch An meines Lebens spätem Abend soll Ich hören, wie von des St. Markus Dom Die seur'gen Kenner mit den ehrnen Stimmen Des Freistaats neuen Siegen, welche leuchtend Hoch über Stadt und Meer und Inseln aufgehn, Entgegen wiehern. — Doch nun hört mich an, Ihr Herrn! Den Kronenräuber stürzten wir;

Er floh; allein sein Bruder Isaak, Den neu wir auf den Thron erhöht, verlor Ihn bald, von Rotten Volks auf offnem Markt Erwürgt. Der Prinz Alexis, den ihr kennt, Herrscht nun an seiner Statt, und wohl, daß er Das Reich lenkt, könnten wir zufrieden sein; Denn er wars, der mit seierlichem Eid Uns mehr gelobt noch, als wir forderten. Jedoch hat Eines der Versprechen nur Er uns erfüllt? So fragt sichs, was wir thun, Daß unser Recht uns werde.

# Gottfried.

Nicht zu früh Verklagt den jungen Kaiser. Gern vielleicht Hielt' er sein Wort; doch ein Gefangner fast Ist er des Volks, das uns als Ketzer haßt.

### Courtenay.

Gedulden könnten wir uns damit schon, Wenn er das Geld nur zahlte.

# Fulco.

Spricht da Judas?

Der Griechen ketzerische Kirche muß, Die schon Jahrhundert lang die Welt verpestet, Erst päpstlich werden; mit den Silberlingen Hats Zeit.

# Bonifacius.

Erzwingen muffen Beides wir!

# Balduin.

Ja, unser Lager in die Stadt verlegen, Das Volk, das dort der wahre Herrscher ist, In Zaum zu halten. Jede Zinne sei, Jedweder Thurm besetzt von unsern Kriegern.

# Gottfried.

Das würde, wer sein Leben lieb hat, schwer

Empfinden. Was? in dem Gewirr von Gassen Feilbieten sollen unsre Köpfe wir?

# Bonifacius.

Ihr seid Chronist, und niemals hab' ich viel Von der Gelehrten Heldenthum gehört.

## Gottfried.

Man sagt wohl, wie es in den Wald ruft, schallts Heraus; doch höflich, mein Herr Markgraf, geb' Ich Antwort Euch. Ein grausam, listig Volk Sind diese Griechen, lauern heimlich, uns Zu überfallen. Wenn wir in die Stadt ziehn, Sind wir wie Löwen in der Drachenhöhle.

## Courtenay.

Mein Rath ist: her ins Lager locken wir Den jungen Kaiser, nehmen ihn in Haft Und geben ehr den Tückischen nicht frei, Bis die zweihunderttausend Mark gezahlt.

### Balduin.

Ihr, alten adlichen Geschlechtes, wollt Durch Arglist und Verrath Eur Wappen schänden? Zieht heim in Eur Paris! Das ist der Ort Für solche Künste! Dich weiß, Ihr seid, Und König Philipp August, drin geschult!

# Conrtenay.

Ich heische: widerruft das Wort! wo nicht, Hier an der Seite trag' ich die Erwidrung.

(Er greift ans Schwert.)

### Dandolo.

Kein Zwist, ihr Herrn, in unsern Reihn! Recht geb' ich Dem Grafen Balduin, daß er empört ist, Wenn Treubruch Ihr uns, Courtenan, empfehlt; Und, wenn Unwillen ihn zu harten Worten Fortriß, begreiflich sind' ichs.

#### Baldnin.

Was ich sagte,

Stündlich kann ichs erhärten; denn verbrieft Ja gabens mir die Herren. Doch mit der Antwort auch, Courtenay, steh' ich bereit.

(Er faßt ans Schwert.)

Conrtenay (bei Seite.) Auf andre Art werd' ichs zurück ihm zahlen.

Dandolo.

Noch Eins, ihr Herrn. So viel Vertrauen hat Graf Balduin mir abgewonnen, daß Den obersten Besehl des Heers, den ihr In meine Hand gelegt, von heut an ihn Ich übertrage. Danken werdet ihr, Ich denk' es, alle mir. — So waltet, Graf, Denn treu des hohen Amts. Besiegelt geb' Ich Euch, was ich gesprochen. Als Berather Nur will ich bei Euch weilen.

(Gritti überreicht an Balduin eine Rolle. Alle, außer Courtenay, geben Zeichen der Beistimmung.)

Ein Diener (tritt auf.)

Hohe Herrn,

Der junge Raiser bittet um Gehör.

# Dierte Scene.

Die Borigen. Alegis und Murguphlus treten mit Gefolge auf.

### Aleris.

Erhabner Doge und ihr, edle Fürsten, Die ihr so tief zum Danke mich verpslichtet, Weil ich durch euch auf meiner Väter Thron Nich sinde, ehrsurchtsvoll mit einer Bitte Wag' ich vor euch zu treten.

#### Dandolo.

Erst, mein Raiser,

Bevor Ihr bittet und Gewährung hofft, Erfüllt, was Ihr uns feierlich gelobt.

Alexis.

Bei meinem Schutpatron, dem heiligen Georg, schwör' ich — —

Bonifacius.

Nicht weitre Schwüre, Prinz!

Wir hörten beren schon genug.

Alexis.

Wie? Prinz heißt Euch

Des Kaisers Majestät?

Bonifacius.

Guter Alexis,

Zeigt uns, daß Ihr ein Mann von Wort seid, dann Will ich Euch Euren Titel geben.

Fulco.

Wann

Wird feierlich Eur Patriarch erklären, Daß er die Satzungen der Kirche Roms Als bindend anerkennt?

Alexis.

Bergönnt mir Frist,
Ihr Herrn! Erst nach und nach kann ich das Volk
Für solche Neuerung gewinnen; sucht'
Ichs gleich ins Werk zu setzen, mich in Stücke Berreißen würd' es. Was die Zahlungen
Belangt, so wird Murzuphlus, mein Minister, Euch Vortrag halten; nächstens werdet ihr Befriedigt sein. Was selbst mich hertreibt, ist Der Wunsch, im kaiserlichen Schloß heut Nacht Beim Trinkgelag' als meine Gäste euch Zu sehn. — Wollt ihr die Bitte mir gewähren?

#### Dandolo.

Viel giebt der Tag zu thun, und ob die Nacht selbst In der Geschäfte Drang uns Muße gönnt, Der Festlust sie zu weihn, ich weiß es nicht! Vor Dunkel sollt Ihr hören, ob wir kommen.

# Alegis.

So geh' ich, Alles für den Fall zu rüsten, Daß so erlauchte Fürsten mich beehren. Bon diesem ersten Kathe meiner Krone Empfangt indeß zur größern Sicherheit Ein Document, darin ich feierlich, Bei meinem kaiserlichen Shrenwort, All die Bersprechungen erneuere.

#### Dandolo.

Wir wollens sehn. Gehabt Euch wohl inzwischen!

Murzuphlus (ju Alegis.)

Ich kusse beiner Füße Staub, mein Kaiser!

(Alexis ab.)

# fünfte Scene.

Die Borigen ohne Alegis.

Dandolo.

Wohlan, laßt hören!

Murzuphlus.

Erst, vieledle Herrn,

In goldnen Lettern, prachtvoll ausgemalt, Seht hier das Ehrenwort.

(Er entfaltet eine Rolle.)

Rit euch und sag' euch drum: glaubt nichts von Allem!

Auch geht heut Nacht nicht auf des Kaisers Fest! Vergiften will er euch mit Wein.

Biele Ritter.

Abscheulich!

Ist das erhört?

### Baldnin.

Schurke! Du lügst, es kann Nicht sein. Wem kaiserliches Blut die Abern Durchrollt, der sollte solche Schandthat brüten?

## Murzuphlus.

Bei allen Heiligen, so ists! Geht nicht! — Bestraft den Schändlichen an Leib und Leben Und setzt mich auf den Thron! Vom Kaiserstamm Bin ich, wie er, und Schwächling nicht, gleich ihm, Der so dem Trunk ergeben, daß er oft Vom Rausch umnebelt, was er thut, nicht weiß.

#### Dandolo.

Murzuphlus! Was hier Wahrheit und was Lüge, Ob Jener oder du ein Bösewicht, Ob ihr es beide seid, sich zeigen wirds! Wohl heißt uns Vorsicht Eurer Warnung achten; Doch eher, als auf uns für Eure Krönung, Zählt auf die Cherubim, daß sie die Sonne Als Diadem Euch auf die Stirne drücken.

# Murzuphlus.

Verdammt zur tiefsten Hölle will ich sein, Wenn mich, den Mordplan zu enthüllen, Liebe Zu Euch nicht, reine, lautre Liebe, trieb! Den Purpur hab' ich wohl dafür verdient.

### Dandolo.

Geht! Geht! Mir ahnt, ein grünbewachsner Sumpf, Drauf Trug und Meineid wuchert, ist Eur Hof.

Murzuphlus.

Nochmals — —

#### Dandolo.

Ihr werdet läftig. - Beigt den Heimweg ihm! (Murjuphlus wird abgeführt.)

# Sechste Scene.

Borige ohne Murzuphlus.

Anlco.

In Retten sei der Raiser, der Berräther, Sogleich geworfen!

Dandolo.

Ist denn sein Berrath Erwiesen? Erft lagt seine Schuld uns prüfen!

Bonifacius.

Heut Nacht, ich denke, gehn wir zu dem Fest — -Gottfried.

Wie? zu dem Fest?

Bonifacius.

Hört nur! Wir hüten uns, Von anderm Wein zu kosten, als den wir Hinschaffen — eine Ladung bracht' ich mit Röstlichen Cypers, der euch munden wird. Nicht fehlen tanns dann, daß wir bald erkennen, Ob Boses wider uns Alexis sinnt.

Inlco.

Doch wie? was sagen wir bem Wirth, daß ihn's Nicht tränkt, wenn nur vom eignen Wein wir kosten?

Bonifacius.

Das überlaßt mir!

Dandolo.

Ich vertrau' auf Euch, Daß Ihrs ins Werk zu setzen wissen werdet.

#### Balduin.

Daß wir für jeden Fall gerüstet sei'n, Laß' ich zur Stunde, wo wir bei ihm weilen, Dem Kaiser unbemerkt, mit Kriegern dicht Das Schloß umstellen und die Höhn besetzen.

Dandolo.

So gehen wir!

# Siebente Scene.

Die Borigen. Humbert mit brei Gefangenen, unter benen Sutos. Später Maria, St. Pol und Brint.

Balduin (zu Humbert.) Von deinem Zuge heimgekehrt und siegreich! Das zeigen die Gefangnen!

# Humbert.

Bei Nicäa

Schlug ich die Haufen, die für den vertriebnen Thronräuber sich erhoben — wilde Flucht Hat sie alsbald zerstreut. — Doch diese hier (Auf die Gesangenen deutend.)

Machten den Sieg mir schwer. Sie kämpften noch Zu dreien wider unsre Ueberzahl; Es schien, sie wollten sich den Tod ertrozen. Nie so gewalt'ges Fechten sah ich noch.

### Baldnin.

Reicht mir die Hand, ihr Wackern! Nur für Feige Ist die Gefangenschaft. Geht! Ihr seid frei!

# Suţos.

Dank, edler Ritter! Euer Feind zu sein, Zwingt mich mein Kriegereid; allein mein Herz Schwört Freundschaft Euch.

#### Balduin.

Mir gegenüber Euch In Feld zu sehen, wird mir Ehre schaffen! (Sutos ab.)

#### Gritti

(ber ein Schreiben empfangen hat.)

Aus Thracien, hoher Dandolo, langt eben Die Botschaft an, daß der Bulgarenkönig Mit wilden Horden wider uns heranstürmt. Das Schreiben sagt: Zahllos sind ihre Schaaren; Von ihrer Rosse Hufgestampf erdröhnt Schon jede Schlucht des Rhodopegebirgs, Und wenn die Völkersluth der Berge Damm Durchbricht, verloren ist Byzanz.

#### Dandolo.

So ziemt Uns schleuniger Beschluß, wie wir den Andrang Der Wilden hemmen. Bei Selymbria Der Engpaß ist das Thor, durch das allein Der Weg hierherführt. Wird er gut vertheidigt, So kann kein Heer hindurch.

### Balduin.

Wohlan,

Ich selbst, sobald erst hier das Dringendste Geordnet, übernehm's, mit meinen Treuen Den Paß zu schützen; doch zuvor mag Humbert Mit auserlesnen Kriegern ihn besetzen. Im Kampf ist er der Erste: zweimal ward ich, Als ich, von dichtem Feindesschwarm umringt, Verloren schien, von ihm mit seines Lebens Gefahr gerettet.

Bonifacins.

Als den Treusten, Bravsten Kennt ihn das ganze Heer.

#### Dandolo.

Wofern Ihr denkt, wie ich, Ihr Ritter, nehmen dankbar wir den Vorschlag Des Grafen an.

(Die Andern bruden ihre Buftimmung aus.)

#### Baldnin.

Wohl, Humbert! diese Nacht Bedürfen bei der Stadt Besetzung wir Noch dein; wenn Alles dann geordnet ist, Brich in der nächsten Frühe auf!

# Humbert.

Ich hoffe

Eur Zutraun zu verdienen, edler Graf, Und eures, all Ihr hohen Herrn!

(Beiseite.)

Dank dir,

Dank Allen Guch dafür!

### Dandolo.

Ich denke, Jedem

Liegt bis heut Nacht noch dies und jenes ob.

(Alle ab. Als auch Balduin sich jum Abgehen wendet, tritt ihm Marie mit St. Pol und Brint entgegen.)

# Marie.

Sieh da, wen ich dir bringe, mein Gemahl!

# Baldnin.

Ists möglich? Alter, treuer Freund, du hier?
(Er umarmt St. Pol.)

Auch du, mein wackrer Brink! — Wie ich euch sehe, Dünkt mich, vor mir versänken Länder, Meere, Und wieder fänd' ich mich im lieben Flandern. Habt für die Freude Dank, die ihr mir schafft, Ihr, meines Volkes Beste!

# St. Pol.

Theurer Herr!

### Balduin.

Und kann es sein? Was ist geschehn, das her Zu uns dich führt? — Johanna, meine Tochter, Sie ist doch wohl? — Ihr schweigt, St. Pol? Besorgt Auf Eurem Antlitz les? ich bose Kunde.

# St. Pol.

Daß ich Euch Freudenbotschaft bringen könnte! Doch finftre Wetterwolken ftiegen, feit Ihr schiedet, über Euerm Land empor. Jvo, verbannt, Euch und dem Prinzen grollend, Ram heim als Ritter und begehrte Zweikampf Mit Armand; Euer Sidam weigerte Mit Hohn, dem niedern Edelmanne sich Bu stellen; ba voll Wuth in Bieler Beisein Drang Ivo auf ihn ein und bohrte tief Das Schwert ihm in die Brust. Noch auf Gebot Des Sterbenden in Retten ward der Mörder Gelegt; allein die Gräfin gab Befehl, Ihn frei zu lassen; murrend, daß gestraft Er werde, forderte das Bolk; doch sie Barg ihn in ihrem Schloß, auf ber Barone Beistand gestützt und Trot den Bürgern bietend. Zwietracht füllt nun das Land und Bürgerkrieg. Der Abel, plötzlich so zu Macht gelangt, Bedrückt die Städte, plündert, brandschatt, raubt; Und Eure Tochter — o, muß ich es sagen? — Berhöhnt in des Berwegnen Arm, bestrickt Von seiner Schönheit, seinem Jugendmuth, Gesetz und Sitte.

# Brink.

Mehr als sie noch hat Der Schändliche des Volkes Haß auf sich Geladen. Seit ihn, seiner Frechheit halb, Die Bürger Gents in Ketten jüngst gelegt, Aus denen dann der Wüthende entsprang, Gährt wild in ihm der Ingrimm auf die Städte, Und, ihren Widerstand zu brechen, hat Das Land als Lehn er Frankreich unterworfen!

### Baldnin.

Wie Märchen klingt mir, was du sagst. (Beiseite.)

Johanna,

Sie, die mein Alles war, die zu erhöhn Den Neffen ich geopfert, straft nun selbst Mich für die alte Schuld.

#### Marie.

Erzog ich sie

In Frömmigkeit und Tugend nicht?

St. Pol.

Oft schon

Zuvor in Chrfurcht sagt' ich Euch: zu heiß Liebt Ihr die Tochter! allzu große Liebe Bringt Unheil!

### Baldnin.

Wüßt' ich nicht, daß deinen Mund Die Lüge nie befleckt, ich glaubte nicht, Was du erzählst.

# Marie.

Mein Balduin, ich möchte Dich trösten; aber ist ein größrer Schmerz, Als meiner?

# Baldnin.

Hab' ich weise Mahnungen An ihr gespart? — Zurück nach Flandern eil' ich, Sie wieder auf den Pfad des Rechts zu führen Und von dem theuren Land des Frevlers Joch Hinwegzuwälzen.

St. Pol.

Eben Euch darum

Bu bitten, kommen wir.

#### Brink.

Rehrt heim, so athmet

Das arme Flandern auf!

#### Marie.

Ja, mein Gemahl! Genug des Herrlichen hast du vollbracht; Zieh heim mit mir! und wenn wir wieder ruhig Um unser Land sein können, pilgern wir Zum heil'gen Grab, daß dein Gelübd' du lösest.

#### Baldnin

(plötlich auf die Rolle in seiner Hand blidend.)
Doch nein! dem Amt, vom hohen Dandolo Mir anvertraut, entziehen sollt' ich mich?
Wär's nicht Berrath? — Bernehmt! Benedigs Doge, Bon Ruhm mehr mitde als von Jahren, hat Mich zu des ganzen Kreuzheers Oberherrn Ernannt und schwere Pflichten mir damit Aufs Haupt gelegt: erst wenn ich ihrer mich Entledigt habe, folgen darf ich Euch.

# St. Pol.

Entschließt Euch, Herr! Liegt Euer gutes Flandern Euch näher nicht als dieses Griechenland? Rommt Ihr nicht gleich, tief, immer tiefer stürzt Es in den Abgrund. Auch an das Versprechen Darf ich Euch mahnen, das beim Abschied Ihr Uns gabt, alsbald zu uns zurückzukehren.

# Balduin.

Gern löst' ich es; allein das Heer, das mir Vertraut, verlassen darf ich nicht.

# Marie.

O komm,

Gemahl! Gab ich dir Zeichen je, Daß ich dich liebe, zieh mit mir zur Tochter!

### Balduin.

Mein Weib, wie ruhlos Tag und Nacht du mich Gepflegt, als in Corfu ich tödtlich schwer Verwundet lag, wohl denk' ichs. Jeden Dank Dafür begehre! Doch ein höhres Werk Hält noch mich hier. Wenn ich der Feldherrnpflicht Genug gethan und so das Heer geordnet, Daß einem Andern ich mein Amt vertraun darf, Dann kehr' ich heim in mein geliebtes Flandern, Wie mich mein Herz treibt.

# St. Pol.

So tam ich vergebens?

#### Balduin.

Nicht doch! die Herrschaft über Flandern steht Mir auch von hier aus zu. Ein Schreiben nimm An meine Tochter mit: erwecken wird Das Vaterwort in ihr die Herzensstimme. In Acht und Bann, besiegelt geb' ich das Dir mit, erklär' ich Ivo, den Verruchten. In Flandern irren soll er vogelfrei, Und wer sein Schwert ins Blut des Frevlers taucht, Ein Prachtstück aus der Beute von Byzanz, Das du mit heimnimmst, setz' ich ihm zum Lohn!

### Marie.

Mein Balduin, wohl gern, zögst du mit mir, Kehrt' ich zurück in unser gutes Land. Doch wo du bist, ist meine Heimath. Ach! Säh' ich dich nur nicht von Gefahren hier Bedroht! Ich fürchte, Groll und niedrer Neid Umlauern dich.

# Balduin,

Was bangst du, Theure? — Komm, Mein Freund St. Pol, ruh' aus in meinem Zelt. Und glaub', sobald es meine Pflicht vergönnt, Zur Tochter eil' ich selber mit der Gattin! (Ane ab.)

# Berwanblung.

Saal im Blachernen-Palaste, festlich erleuchtet.

# Neunte Scene.

Alegis und Sofbeamte.

### Alexis.

Mein Anschlag glückt! Wohlan, in voller Pracht Als Imperator will ich sie empfangen. Du, erster Würdenträger unsres Reichs, Wirf um die Schultern mir den Purpurmantel! Die Krone Constantins mir auf das Haupt! Anbetend, wenn sie meine Majestät Erblicken, werden sich die Fremdlinge Vor mir zu Boden werfen. —

(Bu einem Diener.)

Heich' gleich mir von dem Wein; er mundet mir!

(Er trinkt.)

Doch aus dem Silberbecken dort am Fenster — Merk' dirs! ist für die Fremdlinge zu schöpfen. Dein Leben ist verwirkt, wenn eine Frrung Geschieht. Hier vor mich hin stell' einen Becher, Den du daraus gefüllt hast; beim Empfang Will ich sofort dem Dogen davon bieten. — (Der Mundschenk stellt den Becher vor Alexis hin.)

Ein herrliches Gefühl doch, auf dem Thron Des ersten Reichs der Welt zu sitzen, vor sich Die Bölker in den Staub gebeugt zu wissen! Ist mir ein Herrscher auf der Erde gleich? (Er trinkt wiederholt.)

# Zehnte Scene.

Borige. Danbolo, von Gritti geführt. Balbuin. Fulco. Bonifacius. Gottfried. Courtenay und andere Arenzritter nebst Dienern.

Dandolo.

Erhabner Herr! Euch unsre Huldigung Zu bringen, dünkt uns Pflicht.

Alegis.

Für eur Erscheinen Schuld' ich euch Dank. Nehmt Platz, verehrte Gäste, An meiner Tafel!

Balduin.

Ihr verstattet mir, Den schweren Harnisch abzuthun; wir machens Uns beim Gelage gern bequem.

(Sie setzen fich um die Tafel.)

Und Ihr

Im völligen Ornat des Kaisers? Schwer Müßt Ihr daran zu tragen haben, Herr!

Alexis.

Streng heischt es so die tausendjähr'ge Sitte. Und nun laßt mich aufs Wohlsein meiner hohen Verbündeten den Becher leeren —

(Er trinft. Dann zu Danbolo.)

Euch

Biet' ich mit eigner kaiserlicher Hand

Den Wein. Noch Keinem, Doge, außer Euch Ward solche Ehre. — Wollt Ihr mir Bescheid thun? Bonifacins.

Berzeiht! ein hoher Festtag unsrer Kirche
Ist heut, und aus Pokalen einzig, die von Priestern Geweiht und von rechtgläub'ger Katholiken Hand Gereicht uns werden, trinken dürfen wir. Wir brachten Diener drum und Becher mit.

(Leife ju ben Rreugfahrern.)

Von unserm Weine! — Thun wir ihm Bescheid! (Die Diener der Kreuzfahrer bieten diesen Wein.)

### Alexis

(der schon Zeichen der Trunkenheit zeigt, für sich.) Nun, auch in anderen Geschirren wird Mein Wein die Wirkung thun.

(Laut.)

Mög's eurer jedem

Bei mir gefallen! Wohl erkannt habt ihr, Wie neben meinen goldenen Palästen Armsel'ge Hütten eure Schlösser sind.

# Baldnin.

Daß Ihr Euch dieser Pracht erfreut, ich benke, Wir haben einiges Verdienst darum.

# Alexis.

Ersehnt ward meine Attakehr von den Griechen. Nur weil sie wußten, daß ich bei euch war, Erschlossen sie die Stadt euch.

# Balduin.

Schade bann,

Daß wir die Thore mit Gewalt erstürmten Und zwanzigtausend Mann dabei verloren.

# Danbolo (zu Balduin.)

Laßt ihn! Rausch spricht aus ihm schon. — Diese Halle, Hör' ich, ist der Empfangssaal der Gesandten. Ist er geschmückt mit Bildnissen der Kaiser?

#### Balduin.

Dort seh' ich Constantin und, längs der Wände, In langen Reihen all' die Anderen, Die in Byzanz geherrscht.

#### Daubolo.

So war es hier, Wo mich der Wüthrich Angelus gebunden Zu Boden werfen ließ und in die Augen Der heiße Stahl mir zischte. Finsterniß Deckt mir die Welt seitdem; doch unverrückt Hat wie des Himmels Pol die grause Stunde In meiner ew'gen Mitternacht gestanden.

## Alexis.

Ihr trinkt nicht, werthe Herrn; warum so ernst? Vertraut auf meinen mächt'gen Schutz! es soll Euch nichts geschehn.

#### Balduin.

Der Kaiserrausch, mein Prinz, Steigt Euch zu Kopf und läßt die Welt verkehrt Euch schaun.

# Alegis.

Ihr meint verkehrt? Ei, sagt mir doch, Die Ihr Euch für allmächtig haltet, glaubt Ihr Mit Eurer Handvoll Krieger den Bulgaren, Die hunderttausend Mann stark wider Euch Anrücken, Euch gewachsen?

# Balduin.

Wenn Ihr sie Berieft, so wißt, gleich gut wie Euern Griechen, Auch ihnen obzusiegen hoffen wir.

# Alegis.

Nun mags auf sich beruhn, und laßt uns trinken! Nicht wahr, mein Wein ist gut?

# Bonifacius.

In seinem Rausch

Glaubt er, wir hätten seines Weins getrunken.

(Leife zu bem neben ihm sitenden Gottfried.)

Nun thut, wie ich gesagt!

Gottfried.

Wie wird mir plötlich?

Durch alle Glieber rinnt mir Frost.

(Er fintt in ben Seffel gurud.)

Balbnin.

· Was habt Ihr,

Gottfried?

# Bonifacius.

Auch mir, wie wird mir? weh! Der Tod — (Sinkt zurück.);

### Alexis

(der, immer mehr berauscht, auß dem vergisteten Becher getrunken, jür sich.) Fetzt bin ich sicher, schon beginnt das Gift Die Wirkung. (Laut.) Gradezu euch will ichs sagen, Ihr Herren, euern Hochmuth hab' ich lang Genug erduldet. Herrscher glaubt ihr hier Zu sein; ihr meint: die Arone euch verdank' ich. Jedoch ein Abenteurerhaufe nur Seid ihr und durch Verrath in diese Stadt Gedrungen. —

Balduin (aufspringend.) Büßen, Feigling, sollst du das!

### Dandolo.

Geduld! Vergeßt euch nicht! Sein Rausch wird mehr Und mehr die Wahrheit noch zu Tage bringen.

### Alexis.

Zu Ende ist eur Spiel; nicht lebend mehr Berlassen werdet ihr den Saal. Bernehmt! Ihr seid vergiftet! — Nun verlangt von mir Die Unterwerfung an den Papst, die Gelder! Ich lache drüber; eben wird eur Heer Von meinem Volk entwaffnet und umzingelt. ——— (Bonifacius, Gottfried und mehrere Ritter erheben sich.)

# Bonifacius.

Mit diesem in die Ketten; dann hinweg, Um unsern Kriegern beizustehn!

#### Balduin.

Bleibt! bleibt!

Vorsorge traf ich schon; kein Aufstand mehr Vermag dem seigen Pöbel zu gelingen. Doch den da packt!

Bouifacius.

Verräther! Mörder! nicht

Entgehst du deiner Strafe.

# Alexis.

Was? Ihr seid nicht todt? — Ein Brausen geht mir durchs Gehirn — Luft, Luft! Ich muß ersticken. — Gluth wie Lava strömt In meinen Adern. — Eiseskälte nun —

(Er finkt nieder.)

# Bonifacius.

Vom selbstgemischten Gift hat er getrunken. Alexis.

Ich sterbe —

### Balduin.

So ersparst du uns, an dir, Meineidiger, die Strafe zu vollstrecken.

# Elfte Scene.

Die Borigen. Sumbert mit Kriegern, D'e Murguphins gefangen halten.

Hnmbert.

Das Kreuzheer hat die ganze Stadt besett; Vereitelt wurde ein Versuch, die Flotte In Brand zu stecken, und mit leichter Mühe Jedweder Widerstand gebrochen. Nur Achtlosigkeit der Wachen macht' es möglich, Daß diesen hier ein Pöbelschwarm auf kurz Befreite. Beim Gefangennehmen wurden Ihm die Papiere, als er eben sie Um sich vertheilen wollte, abgenommen.

(Er übergiebt an Balbuin Papiere.)

Balduin.

In solcher Tracht du?

Murzuphlus.

Hohe Herrn, das Bolk, Das lange sich nach meiner Herrschaft sehnt, Zwang mich, den Purpurmantel anzunehmen; So bitt' ich Euch, in meiner neuen Würde Mich zu bestätigen und auszusprechen, Alexis sei des Kaiserthrons verlustig.

# Balduin

(auf die Leiche des Alexis deutend, dann in die Papiere blidend.) Er ists! — Und du, Berworfener, klar wird Dein arges Doppelspiel, — um unsre Gunst Warbst du zuerst und hetztest wider uns Sodann das Volk; — die Flotte zu verbrennen, Auch war dein Anschlag. So auf alle Fälle Dir sichern wolltest du des Spiels Gewinnst; Doch in dem eignen Netz, das du gestrickt, Bist du gefangen. — Hoher Dandolo! Erkennt dem Frevler Ihr die Strafe zu!

Dandolo.

Führt ihn zum Tod!

Murzuphlus.

Erbarmen, gnäd'ger Doge!

Dandolo.

Für deinesgleichen such's bei Andern! fort! (Murzuphlus wird abgeführt.)

Entsetzt ist nun der Herrschaft das Geschlecht, Das seine Bahn durch ein Jahrtausend schon Mit Missethat und Blut gezeichnet hat. Laßt uns erwägen, wer aus unsern Reihn Zum Kaiser von Byzanz zu wählen sei! (Beiseite, zu den andern Rittern.)

Kein Zweifel ist; Graf Balduin muß es sein!

Sumbert (für fic.)

Mein Ahnen wird erfüllt, sie wählen ihn!

# Dritter Uct.

Das Innere der Sophienkirche.

# Erste Scene.

Balbuin. Marie (lettere querft fnicenb.)

#### Balduin.

Wenn, altersmüde, Dandolo nicht mehr Der Herrschaft Bürde auf sich nehmen will, Kann ich noch schwanken? Wo zum höchsten Wirken Der ernste Ruf an mich ergeht, zurück Noch könnt' ich blicken nach dem engen Kreis Des Sorgens und des Mühns, den ich verließ? Am Angelpunkte zweier Welten hier Ein stolzes Kaiserthum und ich sein Lenker! Wie von des Morgens purpurnem Gewölk Der Sonnengott, auf ferne Länder, Inseln Glaub' ich hinabzuschauen: Bergesgipfel Glühn mich im Frühroth an, und sahnenschwingend Entgegen ziehn im sluthenden Gewühl Die Bölker mir, als Herrscher mich begrüßend!

(Pause.)

(Zu Marien.)

Genug der Andacht nun! Erwarte mich In der Kapelle dort!

#### Marie.

Bu Gott gefleht hab' ich, daß er noch in der letten Stunde Den Sinn dir wandle. Weise sie zurück, Mein Balduin, diese Krone! D mir bangt, Auf deinem Haupte sie zu sehn.

#### Balduin.

Nicht meines Was

Allein, auch beines foll sie schmücken. Der Doge, was der Ritter Mehrzahl mir Darbeut, wie dürft' ich es verschmähn?

#### Marie.

Zurück

Ruft in dein Flandern dich die Pflicht, damit Du die verirrte Tochter auf den Pfad Des Rechtes wieder leitest, deinem Land. Die Wunden heilft.

#### Balduin.

St. Pol ist heimgekehrt Und wird, gleich gut wie ich, es Alles ordnen.

## Marie.

Nicht Stellvertreter giebt es für den Bater; Und schicktest du des Himmels Engel auch Als Boten, nicht, was du, vermöchten sie Ueber bein Kind.

#### Balduin.

Glaub' nicht, ber goldne Reif Berlode mich! Doch offen sprech' ichs aus: Der Herrscherruhm, der mich umstrahlen wird, Wenn ich den unermessnen Kreis des Wirkens Bier würdig ausgefüllt, erscheint mir werth, Um ihn zu werben. Komme nur der Mann, Der Kraft besitzt, um dies versunkne Bolk Bu sich emporzuheben, staunen wird die Welt!

Am Eingangsthor des reichen Morgenlandes Ein mächt'ges Reich, der Segen aller Länder In ihm zusammenfluthend — wenn ich das Geschaffen, magst du mich zur Heimkehr mahnen; Doch eher nicht.

#### Marie.

So muß es sein? An dein Geschick ist meins gebunden. Aber lieber, Als mit dem Kronschmuck im Palaste hier, Wohnt' ich mit dir noch in der schlichten Burg, Wo wir gelebt, bevor dein Vater starb Und du zuerst der Herrschaft Pfad betratst, Der nun zu dieser Schwindelhöhe führte.

#### Balduin.

Genug, mein Weib! Wer schmückt sein Liebstes nicht Gern mit dem Schönsten, was er bieten kann? So auch will ich das Kaiserdiadem In deinen Locken funkeln sehn. — Sie kommen!

(Er führt Marie in eine Seitenkapelle und kehrt dann zurück.)

# Zweite Scene.

Dandolo, geführt von Gritti, Fulco, Bonifacius, Gottfried, Courtenan und viele andre Ritter treten auf. Courtenan fieht mit seinen Rittern gesondert von den Andern. Später Marie.

#### Courtenan

(zu ben um ihn Stehenden.)

Er, immer er! Nicht hören mag ichs mehr: Das that er! Das und das! So schallt es fort Und fort mir in das Ohr, als hättet ihr, Als hätt' ich nichts gethan. Und gar zum Kaiser Soll er gekrönt nun werden.

## Ein Ritter.

Für ihn sind Die Stimmen aller Andern. Was bleibt uns, Als uns zu fügen?

## Courtenay.

Stimmen? Ei so laßt Die Staare, wenn ein Schwarm von Tausenden Durch sein Geschrei das Ohr betäubt, doch wählen! Die Stimmenmehrheit haben sie. Was ist Denn dieser Balduin? Vasall von Frankreich, Wie ich, nur daß er frech dem Lehnsherrn trott! Und Kaiser nun zum Lohn dafür?

#### Der Ritter.

Wie Ihr, Herzog, denk' ich; doch weniger als nichts Erreichten wir durch Widerspruch. Der Haß, Der unter glatten Mienen sich versteckt, Gelangt zum Ziel am Ersten. Geben wir Drum, gleich den Andern, unsre Stimmen. — Still!

(Dandolo hat einen erhöhten Sit bestiegen.)

#### Dandolo.

Nachdem mit Gottes Beistand uns gelungen, Den Kronenräuber dieses Reichs zu stürzen, Doch der Comnenen Haus die Herrschaft dann Durch Arglist und Verrath verwirkt, begehrt Das Volk der Griechen selbst, aus wüstem Taumel Erwacht, daß wir aus unsern Reihen ihm Den würdigsten zum Oberherren setzen. So frag' ich euch, ihr Ritter allgesammt: Stimmt ihr, so wie in der Versammlung gestern, Nach reissicher Erwägung heute noch?

Die meiften Ritter.

Wir thuns!

## Courtenay.'

Von unserm Widerspruche lassend, Der Mehrzahl uns zu fügen haben wir Beschlossen.

#### Balduin.

Noch einmal, erhabner Doge, Bergönnt mir, auszusprechen, wie nur Ihr Die Krone dieses ersten Reichs der Welt Zu tragen würdig seid. Nehmt Ihr sie an, So werden Aller Stimmen eine nur, Die Euch zujauchzt. Zwei Menschenalter nun Umstrahlt der Ruhm, ein ew'ges Morgenroth, Eur Haupt, und selbst Venedigs Feinde nennen Mit Ehrfurchtstammeln Euren Namen nur. So nehmt das Scepter hin, das Euch gebührt!

#### Dandolo.

In Achtung für der Republik Gesete Bis zu der Jahre dreiundneunzigstem Hab' ich gelebt; nur ihrer Bürger erster Ist selbst ihr Doge, und die Signorie Allein kann Würden, Ehren ihm verleihn. Nicht durch die Krone auf dem weißen Haupt, Das in der Heimath sich ein Grab ersehnt, Werd' ich die Vaterstadt und mich verläugnen.

(Bur Berfammlung.)

Somit denn zu der andern Stimmen Einklang, Mit dem gewählt der Graf von Flandern ward, Füg' ich, als des vereinten Kreuzheers Führer, Die meine, welche doppelt zählt. Mehr noch, Als ichs vermöchte, spricht sein eigner Werth Für seine Wahl. Nicht, daß an Glanz der Ahnen Mit ihm kein Fürst sich mißt, führ' ich euch an; Mit höhrer Zier durch seine Tugend hat Er selbst sein altes Wappenschild geschmückt. Was er auf diesem Zug vollbracht, kann ichs Genügend preisen? Mühe und Gefahr Selbst mit dem Letten seiner Krieger theisend, Geliebt wird er vom Heer, wie Keiner sonst. Durch strenge Mannszucht, die er hielt, durch Großmuth Und Milde hat er selbst der Griechen Liebe Erworben, daß sie ihn zum Oberherrn Begehren.

(Mit lauter Stimme.)

Drum vernehmt ihr Alle, Ritter Des Heeres Christi, und ihr, Würdenträger Des Griechenreichs: Im Namen des Dreieinen, Der Bölfern ihre Herrschaft giebt und nimmt, Berkünd' ich euch: Graf Balduin von Flandern Und Hennegau ist Kaiser von Byzanz.

#### Baldnin.

Erhabner Doge und ihr Alle: wohl Fühl' ich, wie schwere Pflichten mir der Herr Der Herren auferlegt, wenn er Auf diesen höchsten Thron der Christenheit Mich ruft; doch im Vertraun auf seinen Beistand Folg' ich dem Ruf, und bei dem heil'gen Banner, Das uns hierhergeführt, schwör' ich den Eid, So weit die Kraft mir reicht, treu und gerecht Des Reichs zu walten, das mir anvertraut.

## Laute Rufe.

Hoch Balduin, hoch der Kaiser von Byzanz!
(Auf einen Wink Balduins wird Marie hereingeführt.)

## Dandolo.

Besteigt den Thron nun mit der Kaiserin! Der Würde äußre Zeichen wird im Namen Des heil'gen Vaters sein Legat Euch bieten. (Balduin besteigt mit Marie den Thron.)

## Fulco.

Zu deiner Bölfer Wohl allein, mein Sohn, Laß die verliehne Herrschermacht dir dienen! Und sei gedent, daß alle Erdengröße Und Herrlichkeit schnell wie ein Traum vergeht! Da, nimm den Purpurmantel und die Krone!

(Er fett die Krone auf Balduins Haupt.)

Auch Eure Stirn, erhabne Fürstin, sei Mit kaiserlichem Diadem geschmückt.

Marie (plöglich angstvoll.)

Welch jäher Schmerz! Es brennt mir in den Schläfen; Geschmolzen rinnt das Gold herab.

Balduin.

Du wirst

Auf einmal bleich.

#### Marie.

D mein Gemahl! Von bangen Ahnungen erstickt, versagt Der Athem mir. — Führt mich hinweg!

Mehrere Stimmen.

Was ist

Der Kaiserin?

## Balduin.

Ein Schmerz im Haupt hat sie

Befallen. Weichen wird er bald.

(Zu Marie.)

Folg' mir.

In die Kapelle!

(Er führt Marie in die Seitenkapelle und kehrt kurz barauf zurüd.)

#### Dandolo.

Nun unser großes Werk vollendet ist, Auf Euch, mein Kaiser, und dies griech'sche Reich Fleh' ich herab des höchsten Gottes Segen. Gebahnt ist nach Jerusalem der Pfad Den Christen jett; denn wer Byzanz sein nennt, Trägt in der Hand zum Morgenland den Schlüssel. Doch noch, bis alle Widerstrebenden Gebändigt, ziemt dem Kreuzheer hier zu weisen. Mich wird in nächster Frühe die Galeere Heim nach Benedig tragen. Dort im Dom Des heil'gen Marcus sehn' ich mich zu ruhn; Der Heil'ge mit dem Evangelienbuch Mag über meiner Schlummerstätte wachen, Und, die seit achtzig Jahren mir voran Zum Sieg geweht, die Flügellöwen-Banner, Soll man auss Grab mir pflanzen, daß ich sie Im Todestraume um mich rauschen höre. Lebt wohl, Ihr alle!

Biele Ritter.

Hoher Dandolo!

Balduin.

Der Ihr uns Vater mehr, als Führer, war't, Ihr wollt uns lassen?

Dandolo.

Es muß sein. Lebt wohl! (Ab mit Gritti.)

## Dritte Scene.

Die Borigen ohne Danbolo. Gin Bote.

#### Gottfried

(den Boten vorführend.)

Der Krieger hier verlangt Gehör. Er kommt Mit wicht'ger Botschaft.

Bote.

Ritter Humbert schickt mich;

Da ist sein Schreiben.

Balduin (das Schreiben lesend.) Das Bulgarenheer,

Berichtet er, sei in dem wald'gen Thal Jenseits der Engschlucht von Selymbria Gelagert, und wenn nach Bollzug der Wahl Ich Beistand brächte, leicht mit einem Schlag Bernichten ließen die Barbaren sich, Die sich dorthin gewagt; umzingelten Wir auf den Höhen sie, so gäb' es Flucht Für sie nur in den Tod. Wohl! preisen muß ich Das Glück, das im Beginn sogleich mir gönnt, Die Gränzen meines neuen Reichs zu sichern. Entbiete meinen Gruß an Ritter Humbert, Bald würd' ich bei ihm sein.

(Bote ab.)

Wohl! meine Tapfern!

Getheilt sei in zwei Hälften unser Heer! Die eine als Besatzung von Byzanz Bleibt hier; die andre folge mir ins Feld. Des Kriegssturms Wirbel liebt ihr Alle mehr, Als träges Ruhn; so mag das Loos entscheiden, Wer mit mir ziehn soll nach Selymbria. Laßt Alles uns zum Aufbruch vorbereiten!

(Alle ab.)

Verwandlung.

Wilde Gebirgsgegend. Nacht.

Dierte Scene.

Humbert.

Er kommt, er kommt! Triumph, mein Werk gelingt! Gefrönter Kaiser nun, wie das Gesicht Ihn einst mir zeigte, sieht er unter sich Die Erdenthrone all verschwinden - ja, Das ist der Augenblick, für den ich ihn Gespart, für den sein Leben zweimal ich Gerettet. Bon der Größe Sonnengipfel Hinabgeschleudert sei er jäh in Tiefen Des Elends und der Schmach, vor benen schaudernd Selbst der Barbaren Blick sich wendet. Der Rache, hilf, daß nicht der Schlachtentod Ihn vor dem Jammerschicksal schütze; laß In Kerkernacht von Schmach zu Schmach, von Qual Bu Qual geschleift ihn werden, bis verzweifelnd, Dem himmel fluchend, er die Erdenhölle Mit der vertauscht, die drüben seiner harrt! — Es regt sich im Gebusch - bas muß er sein, Der Abgefandte des Bulgarenkönigs, Den ich verlangt.

# fünfte Scene.

Gin Bulgare wird mit verbundenen Augen von einem Rrieger hereingeführt.

Himm ihm die Binde ab! Dann halt hier Wache, Daß Keiner naht. Dir kann ich ganz vertraun. (Der Krieger ab.)

Bulgare.

Mein Herr entsendet mich auf dein Begehr! Was solls? laß hören!

humbert.

Leisten will, Bulgare, Ich deinem König einen Dienst, der ihm Ein Reich aufwiegt. Doch wisse! legtet ihr Mir alles Gold, soviel in ihrem Schooß Die Erde hegt, zu Füßen auch, ich stieß' Es fort; nur schänden würd' ich sonst mein Werk Und meines Herzens heil'gen Rachedurst Entweihn.

## Bulgare.

Noch fass' ich Nichts von Allem, was Du sagst. Was soll dem König ich berichten?

## Humbert.

Aufthun will ich den Engpaß ihm, durch den Er hin durch das verheerte Griechenreich Ins weite schätzereiche Asien Den Ginzug halten kann. — Rein Widerstand Wird fein, wenn, bem geschwollnen Bergstrom gleich, Ihr euch herabwälzt durch die Schlucht. Mein Lohn Liegt in des Frankenheeres Untergang; Doch will eur König mir noch Dank erweisen, Wohl! so befehl' er, daß des Oberfeldherrn, Des Balduin, nun Kaisers von Byzanz, Geschont im Kampfe werde. Eur Triumph, Wie meine Rache, fordert bas. In Retten Werft ihn, und langsam, Faser hinter Faser, So daß er Tod in jeder fühlt, verwelke In unterird'scher Kerker Qualm sein Leben.

# Bulgare.

Willkommnes bietest du; doch durch den Paß, Von Kriegern dicht besetzt, von Waffen starrend, Wie schaffst du Durchgang uns?

## Humbert.

Acht habt Die nächsten Nächte, ob ein Flammenzeichen Ihr an der Schlucht Ausgang gewahrt — das ist Die Zeit; der Krieger keiner wird sich regen; Gesorgt hab' ich, daß Schlummer, tief wie Tod, Sie übermannt. — Hast du mich wohl gefaßt?

## Bulgare.

Der Worte jedes kann ich wiederholen.

## humbert.

Wohlan! Kehr' in der Deinen Lager heim!

(Er geht einen Augenblick ab und kehrt bann mit dem Arieger zurück; dieser verbindet dem Bulgaren die Augen und führt ihn fort. Humbert ab.)

## Verwandlung.

Offenes Feld.

# Sechste Scene.

Balbuin mit friegerischem Gefolge. Marie.

#### Balduin.

Dank dir für dein Geleit, Gemahlin! Doch Nun muß geschieden sein; der rauhe Krieg Ist nicht für dich. Kurt mag, der treue Diener, Dich auf der Prinzeninseln nächste führen, Wo dich die Jugendfreundin, die Aebtissin Der frommen Schwestern, als ein Kleinod mir Behüten wird, bis nach dem Kampfe heim In unser Kaiserschloß vereint wir kehren.

# Marie.

Dlaß mich bei dir, laß mich bei dir bleiben!
Dich zu verlassen, preßt mir bange Sorge
Das Herz zusammen; wechselnd ist das Loos
Der Schlachten — ach! wenn wider dich der Würfel
Nun siele, wenn der hohlgeaugte Tod
Dich in sein Reich hinunterrisse! Wärst du
Dem Ruf des treuen Rathers doch gefolgt!
Genug zu wirken gabs in deinem Flandern,
Das ohne dich, wer weiß nun wie viel Weh
Zu tragen hat.

#### Balduin.

Kleinmüthig nicht entziehn Durft' ich dem Rufe mich, das neue Reich Am Bosporus zu lenken.

#### Marie.

Birgs mir nicht! auch dir Schweift sorgenvoll der Geist zu deiner Tochter, Zu deinem Land zurück. Wie deut' ich sonst Die sinstern Falten, die seit heute früh Wie schwere Wolkenschatten auf die Stirn Sich dir gelagert? Oder wäre dir Die Brust von düstern Uhnungen erfüllt?

#### Baldnin.

Hinaus nur in die Schlacht! Da werden mir Die trüben Bilder und Gedanken weichen, Die, lang zurückgedrängt, neu aufgestiegen Und über mir, das Tageslicht verfinsternd, Die dunkeln Schwingen breiten.

## Marie.

Du erweckst In mir Erinnrung an die Schreckenszeit, Als Aufruhr uns und Bürgerkrieg umtobten; Für immer gern vergessen hätt' ich sie.

## Balduin.

Daß ich den schwarzen Flecken tilgen könnte, Den sie zurück in meiner Seele ließ! Mit den Baronen hatte sich mein Nesse Heinrich in Jugendübermuth verbündet, Des Adels Vorrecht wieder zu ertroßen. Ich durst' ihn darum strasen, ernst und streng, Doch nicht mit Tod. Allein weil er dem Recht Wonach ich mein geliebtes Kind Johanna Zu Flanderns künft'ger Herrscherin ernannt, Sich widersetze — sterben ließ ich ihn Und Biele seines Anhangs auf der Richtstatt. Nun wars heut Nacht mir, an mein Lager trät' er, Johanna, meine Tochter, mit sich sührend; Starr war ihr Blick; der Felsen da zeigt mehr Empsindung als ihr Antlitz; Heinrich saßte Mich mit eiskalter Hand und zog uns zwei An einen Abgrund, höllentief; ich stand Schaudernd am jähen Rand; da stieß ein Arm — Ich weiß nicht, war es seiner, wars Johannas — Mich abwärts, abwärts in die grause Tiese, Die Tochter aber stürzte nach.

#### Marie.

Und wo

Dem Grabe unheildrohnde Schreckgespenster Entsteigen, trennen sollt' ich mich von dir? Dein Schicksal, wie es falle, will ich theilen.

## Balduin.

Laß ab, Geliebte; scheiden müssen wir! In unwegsame Wildnisse verliert Sich unser Pfad, und nahe hier am Meer Ist für die Nachtrast dir das Zelt bereitet; Die nächste hältst du auf der Prinzeninsel.

# Siebente Scene.

Borige. Rurt.

#### Marie.

So muß es sein? und eben jetzt, wo du Auf meiner Brust des Bangens Alpdruck noch Gemehrt?

## Balduin.

Gesattelt steht das Roß; du sollst An jedem Tage Kundschaft von mir haben.

(Bu Rurt.)

Ich weiß, du hütest die Gebieterin Wie deinen Augenstern.

Anrt.

Gefahr von Löwen, Lindwürmern, Drachen hab' ich oft gewünscht, Damit ichs zeigen könnte, Herr!

(Die Raiferin mit Rurt ab.)

# Uchte Scene.

Balbuin, Bouifacins, Courtenay und andere Ritter treten auf. Es wird dunkel.

#### Balduin.

Es dunkelt schon. Zeit ists zum Wiederaufbruch, Daß wir vor Mitternacht Selymbria Erreichen.

## Bonifacius.

Gern bis zum Morgenroth Und wieder Nächte dann hindurch und Tage Blieb' ich zu Roß; ein wahres Labsal das, Wenn durch das Ruhn im Lager eingeschlafen Die Glieder sind.

## Balduin.

Die andern Alle, Doch Gottfried seh' ich nicht, den doch das Loos Zum Mitziehn traf.

Courtenay.

Ich kam an seiner Statt.

#### Bonifacius.

Gottfried — mehr mit der Feder, als im Krieg, Von je ein Held — beschreibt in seiner Chronik Inzwischen unsern Feldzug. Da er nichts Davon gesehen, ist es Fabelei, Was er erzählt. Wenn es nicht bessere Chronisten giebt, als ihn, beklag' ichs nicht, Daß ichs im Lesen niemals weit gebracht.

## Courtenay.

Vergebt, vergeßt, mein hoher Herr, wenn ich Zum Widerspruche wider Euch bisweilen Vom heißen Blute fortgerissen ward; Bald Eure Weisheit, Eure Mäßigung Erkennend, hab' ich es bereut, und jetzt Sollt Ihr gewahren, wie, ganz Euerm Dienst Gewidmet, ich den Fehl zu sühnen strebe.

#### Balduin.

Ich wills gestehen, ungewohnt ist mir Bei Euch ein solcher Eifer für mein Wohl.

# Neunte Scene.

Die Borigen. Gin Bote.

Baldnin.

Wer kommt so athemlos?

Bote.

Berrath! Berrath!

Die Feinde dringen durch den Engpaß ein. Humbert, der Feldherr, hat — verdamm' ihn Gott! — Die Krieger, die der Schlucht Eingang bewachten, Durch einen Trank betäubt; hin über sie, Sie niedermetzelnd, brachen die Bulgaren Sich Bahn.

#### Baldnin.

Unmöglich, das that Humbert nicht!

#### Bote.

Der Ritter Otto, der diesseits der Schlucht Befehligte, gewahrte, wie er reglos Dastand und höhnisch lächelnd die Barbaren Borbeiziehn sah. Otto ließ das Signal Durchs Lager schallen; starrend, wie gebannt, Und noch nicht fassend, was geschehen, blieb Das Heer; bald dann den Eingedrungnen warfs Entgegen sich, und um die Felsschlucht wogt In hohen Wellen nun die Schlacht; vielleicht Gelingts noch, die Barbaren durch den Paß Zurückzuwersen; aber schnell! bringt Hise! Klein ist der Unsern Schaar.

#### Balduin.

Stürzt über mir Der Himmel ein? Fest, wie er droben steht, Glaubt' ich mir Humbert treu. — Brecht auf zur Stelle! Den rechten Flügel, Bonifacius, Führt Ihr!

(Auf einen anderen Ritter deutend.)

Der linke sei Euch anvertraut! — Ich selbst, Vorrück' ich mit den Leichtbewaffneten!

> (Alle ab, außer Balbuin.) (Es ift Nacht geworden.)

# Zehnte Scene.

Balbuin. Sobann Rrieger mit humbert.

#### Balduin.

Wie wird auf einmal mir? Ein jäher Schmerz Zuckt mir durchs Hirn. Durch alle Glieder geht Ein Zittern — sie versagen mir den Dienst — —

> (Er lehnt sich, halb niedergesunken, an einen Felsblod.) (Krieger kommen, die den gefangenen Humbert führen.)

# Erfter Rrieger.

Gefangen von den Unsern Ward der Verräther; richt' ihn, Herr, und gleich Vollstrecken wir das Urtheil.

## Baldnin (ju humbert.)

Und ins Antlitz, waast du noch?

Verworfner, mir zu schauen wagst du noch? Zur Tugend neben deiner That wird Alles, Was sonst Verruchtheit heißt.

## Humbert.

Und du zeihst mich, Der ich als Richter vor dem Frevler stehe,
Der Missethat? So, hundertsacher Mörder,
Hat Schuldbewußtsein dir den Geist umnachtet,
Daß du in mir den Todseind nie geahnt,
Der, wenn der Mund dir schmeichelte, im Herzen
In jeder Stunde glühendes Gebet
Zu Gott emporgesandt, dich zu verderben?
Sohn, Bruder bin ich derer, welche du
Dem Henkertod geweiht; Rebellen schaltst
Du sie; doch der Rebell warst du, du höhntest
Gesex und Recht, um statt des Grasen Heinrich
Die freche Tochter zu erhöhn — —

#### Balduin.

Vermessner!

Ein Wink von mir, und deine Lippe schließt Der Tob.

## humbert.

Ich jauchz' ihm zu, nun ich In unerhörtem Fall von Gipfelhöhn In Höllentiefe dich hinabgeschleudert. Bulgariens Heer, in unermessnen Schaaren, Schack, Ges. Werke. VI.

Wälzt sichern Untergang auf dich herab; Und hättst du Hunderttausende, wie du Raum Tausend hast, du könntest nicht entrinnen. So ist vollbracht denn meines Lebens Wert, Gelöst der Schwur, den ich als Knabe that, Da nach des Vaters Willen mich die Diener Bur Richtstatt führten, daß sein theures Blut, Mich am Schaffot beträufend, mich zur Rache Anfeuerte. Bis in das Mark der Anochen Hab' ich seitbem ber rothen Fleden Brennen Gefühlt; indeg im fernen Land die Mutter Mich aufzog, lehrte sie mich jeden Abend Und jeden Morgen ihres Gatten Mörder Verfluchen, und ihr lett Gebet, als ihr Das Herz im Tode brach, war Rache! — Rache Schrie jeder Pulsschlag fort und fort in mir, Und wie ein Kleinod hütet' ich bein Leben, Daß, vor der Zeit erlöschend, um den höchsten Triumph des Hasses es mich nicht betröge. Wohl! mehr, als ich im wildsten Traum gehofft, Hab' ich erreicht: im Kaiserpurpur nun Ereilt dich das Verderben, und die Rache Setzt sich zum Mahl, wie sie so schwelgerisch Noch keins gefeiert hat.

Baldnin (zu ben Bachen.)

Führt ihn hinweg, Stürzt in den nächsten Abgrund den Verräther, Daß an den Felsen er sein falsches Haupt Zerschmettre.

Humbert.

Noch mit letztem Athemzug Werd' ich der Rache Wollust schlürfen; mild Wie Thau sinkt sie auf meiner Seele Brand. Ein Wunsch nur bleibt mir jetzt, daß deine Tochter Wie du verderbe; sterbend einen Fluch Noch werd' ich murmeln, der dem Untergang Sie weiht!

(Er wird abgeführt.)

# Elfte Scene.

Balbuin, gleich darauf Rrieger.

#### Balduin.

Rollt Donner mir im Hirn? Ists außen? Wie Meergebrause in Gewitternacht Ertönt es — nah und näher dringts heran.

Arieger (fürgen herein.)

Verloren Alles!

# Erster Arieger.

Schon schien uns der Sieg Gesichert. Bonifacius trieb die Feinde Wie schene Heerden in die Schlucht zurück. Da plötlich siel des linken Flügels Führer; Rasch trat an seine Stelle Courtenan, Der Nächste ihm an Rang. Erst tapser stritt er, Dann wandt' er sich zur Flucht; der Wahn, verloren Sei Alles, wirft Entsetzen in das Heer Und reißt Schaar hinter Schaar in seine Flucht Hinein. — Dem Andrang der Barbaren stemmt Sich Bonisacius noch mit seinen Tapsern Entgegen — aber neu und immer neu, Als wälzt' ein Strom die Blätter all des Herbstes In einem Rinnsal, dringen die Bulgaren In immer dichtern Hausen durch die Schlucht!

(Andere Krieger treten fliehend auf.)

Zweiter Arieger.

Flieht! flieht! Die Feinde fommen!

#### Baldnin.

Memmen, steht!

Nur Schurken fliehn. Die alte Kraft fühl' ich Zurückgekehrt. Folgt mir, dem Feind entgegen! Mein Helni strahl' Euch als Leitstern durch die Nacht! (Balduin mit geschlossenem Visir ab. Einige der Krieger folgen ihm.)

# Zwölfte Scene.

Rampf von einzelnen Gruppen. Balbuin und Sutos treten tampfend auf.

#### Suţos.

Wer bist du, der, ein Einzelner, verwegen Sich einem ganzen Heer entgegenstemmt?

#### Balduin.

Mein Schwert mag dir die Antwort geben. Da!

## Sutos.

Der Hieb traf nur den Harnisch; doch ich wanke Von seiner Wucht.

## Baldnin.

Wirst bu auch diesen hier

Ertragen?

#### Sutos.

Von dem Streich gelähmt, sinkt mir Der Arm.

(Andere Bulgaren bringen auf Balbuin ein.)

## Balduin.

Habt ihr nicht Scham? Auf einen Löwen Dringt eine ganze Meute ein? Zurück!

(Er stößt mehrere Bulgaren nieder.)

Suțos.

Ergieb dich, wilder Krieger!

#### Balduin.

Triff mich erst

Ins Herz, dann fordre das!

Sutos.

Zehn von den Meinen Schon hast du hingestreckt und stehst noch aufrecht. Laß ab! so wackern Ritters Tod würd' ich Beklagen.

(Balbuin wird überwältigt und gefesselt.)

Sutos.

Ruhmwerth, auch wenn besiegt, Wer solche Klinge führt. Zeig' mir dein Antlit! (Balbuin öffnet sein Bistr.)

Sutos (zu seinen Kriegern.) Berfolgt die Andern! Mein Gefangener Ist dieser hier.

(Die Rrieger ab.)

# Dreizehnte Scene.

Balduin. Suțos.

(Während bes Folgenden fturgen noch Fliebende haftig vorüber.)

#### Subos.

Du, Balduin? Erkennst du mich, dem du Die Freiheit gabst, weil tapfer er gekämpst? Nicht Mindres nun denk' ich an dir zu thun, Der mehr du dessen werth. Zu den Bulgaren Mit meinem Kaiser Angelus gestohn, Könnt' ich mir des Barbarenkönigs Huld Und hohen Lohn erwerben, wenn gefangen Ich dich ihm brächte. — Doch statt ew'ge Schande Auf mich zu laden, eher Leib und Leben Wag' ich sür dich. Daß Keiner dich erkenne, Leg' dir die Rüstung des Bulgaren an, Der todt da liegt, und ihm die deine!

Balduin (für fic.)

Retten

Vielleicht kann ich Byzanz, wenn all sein Volk Ich zu den Waffen rufe.

(Zu Sugos.)

Dank! — Wohlan!

(Er nimmt mit Sutos einem der tobt daliegenden Bulgaren die Rüftung ab und legt ihm die seine an.)

Sutos.

Auch beinen Siegelring

Steck' an den Finger ihm, und für den Kaiser Dann wird er gelten. Welch ein Blutstrom quillt Dir aus der Brust! Ich helse dir. — Nur schnell Den Harnisch an! — nah weiß ich Bergeshirten, Auf die ich trauen kann; in ihre Hütte Folg' mir, daß wir die Wunde dir verbinden, Ilnd weiter dann, bis wo du sicher bist!

(Er führt Balduin fort.)

# Dierter Uct.

Grenze von Flandern. Gegend mit Gebüsch. Hinten ein Haus.

# Erste Scene.

Balduin, in Bilgertracht, tritt auf. Dann Thibaut.

#### Balduin.

Herr Gott, du prüfst mich schwer! Umsonst hab' ich Auf weiter Irrsahrt über Land und Meer Mein Weib gesucht. Ob über Wüssten mir, Ob über Bergen oder weiten Wassern Der Morgen aufging, keiner brachte Trost; Und nun der Heimath Buchen wieder mich Umrauschen, sind' ich mich im eignen Land Als Fremdling. — Meine Tochter an die Brust Zu drücken, nur von Angesicht zu sehn, Wird mir verwehrt. Der Kaiser Balduin Ersehnt umsonst ein Obdach, das ihn schirme.

(Thibaut tritt auf.)

#### Balduin.

Gott grüß' Euch, Freund! Könnt Ihr mich zu St. Pol, Der Gräfin früherm Kanzler, weisen?

## Thibaut.

Dort

In meiner Hütte wohnt er, weil er sicher Nur auf burgundischem Gebiet sich glaubt. Auf seinem Morgengang traf ich ihn eben Im nahen Wald; doch kehrt er sicher bald Zurück.

#### Balduin.

So wart' ich seiner hier.

#### Thibant.

Sett Euch

Auf jene Bank! ich bin von diesem Garten Der Eigner. — Fremd wohl seid Ihr hier zu Land?

#### Balduin.

Nein, Gott sei Dank! in dem geliebten Flandern Stand meine Wiege.

## Thibaut.

Nein, in dem Grenzland seid Ihr. — In der Fremde Lang war't Ihr wohl, daß Ihr von Flandern sprecht, Als wär's ein glücklich Land. Das war es, ja, Als Balduin, der edle Graf, noch herrschte; Doch nun preis' ich mich glücklich, daß ich mich Hierher gerettet. Keiner findet drüben Für seine Habe vor dem Uebermuth Des wilden Adels Schutz.

## Balduin.

Wehrt denn Johanna,

Die Gräfin, solchem frechen Treiben nicht?

#### Thibant.

Vom guten Geist des Vaters scheint sie ganz Verlassen; dennoch, wenn sie wirklich selbst Regierte, hoffen ließe sich vielleicht, Es würden bestre Zeiten für uns kommen. Allein der bose Ritter Jvo herrscht Viel mehr als sie, und knechtet alles Volk Mit der Barone Beistand!

# Zweite Scene.

Balduin. Thibant. St. Pol.

Thibaut.

Herr St. Pol!

Der Pilger hier begehrt nach Euch.

(Er geht in ben Garten und kehrt von Zeit zu Zeit nach bem Hintergrunde jurud.)

St. Pol.

Ei sieh!

Willsommen ist mir der Besuch. Ihr war't Im heil'gen Land? Gern lass' ich mir von dort Erzählen. — Jesus! stehn die Todten auf? Nein, nein, es kann nicht sein! Ein Luftgebild Nur ists, und dennoch, Zug für Zug, gleicht Ihr Dem Grafen Balduin.

Balduin.

Mein alter, treuer

St. Pol! Erkenne mich!

St. Pol.

Die Stimme auch!

Ja, solchen Klang hat eine nur. — Ihr seids, Mein hoher Herr! Allein laßt mich die Hand Erfassen, daß ich wiss', es sei kein Traum. Ihr lebt! Laßt Eure Kniee mich umschlingen!

Balduin.

Ist da dein Platz? In meine Arme komm, Daß ich dir in die treuen Augen schaue!

## St. Pol.

Von Thränen sind sie trüb, von Freudenthränen, Wie ich sie nie geweint. O Gott! hab' Dank, Daß ich den Tag erlebe.

#### Balduin.

Mir auch wirds Feucht in den alten Höhlen, drin ich längst Das Naß versiegt geglaubt.

## St. Pol.

Ganz Flandern trauert Um Euch als todt — o sagt und macht die Freude Mir doppelt — lebt Marie, die Kaiserin?

#### Balduin.

In meines Jammers tiefe Nacht zurück Wirft deine Frage mich.

## St. Pol.

In Eurem Blick Les' ich die Antwort. Ach, die theure Gräfin! Der Trost der Armen war sie, so wie Ihr Der Hort des Rechts, der Schützer der Verfolgten.

## Balduin.

Denk' ich an Alles, Freund, was ich erlebt, Ein Ammenmärchen würd' es mich bedünken, Wenn nicht die Wunden, die ich mit mir trage Und bis ins Mark des Herzens brennen fühle, Mich mahnten: fürchterliche Wahrheit wars.

#### St. Pol.

Als ich zuletzt am Bosporus Euch sah, Trug jeder Schritt Euch höher auf der Bahn Der Größe und des Ruhms empor; geblendet Vermochte nicht mein Blick Euch nachzuschaun. Wie dann Eur Heer in der Bulgarenschlacht Vernichtet worden, weiß ich; sicher auch, Wie Botschaft sein kann, kam hierher die Kunde: Ihr sei't gefallen. Mehrere der Krieger, Die sich durch Flucht gerettet, sagten aus, Wie sie im Blute schwimmend auf dem Feld Der Schlacht Euch sahen. Einer, Ritter Otto, Hat Eurer Tochter Euren Siegelring Mit Flanderns Grasenwappen heimgebracht, Den er, so schwört er, von des Tochten Finger Gezogen. So, indeß ich inbrunstvoll Dem Himmel für Eur Leben danke, läßt Mich doch das Wunder sassungslos erstaunen.

#### Balduin.

Ein edler Ritter ber Bulgaren bieß Mit einem Todten mich die Rüstung tauschen Und ihm mit meinem Ring den Finger schmücken. Durch die vermeinte Raiserleiche fo, Und den Bulgarenpanzer, den ich trug, Ward die Berfolgung von mir abgelenkt. Zuerst in einer Bauernhütte lag ich An schweren Wunden nieder, Monde lang Am jähen Rand von Tod und Leben schwankend. Dem Ränkespinner Courtenan indeffen War es gelungen, sich auf meinen Thron Emporzuschwingen; schimpflich durch Tribut Hatt' er von den Bulgaren sich ben Frieden Erkauft; doch wilder Rottengeist durchtobte Die ganz unsel'ge Stadt bes Constantin, Und wie beim Erdstoß wogte rings das Reich Bom Aufruhr wüster Banden, deren jede Sich einen eignen Kaiser for. Byzanz Für immer zu verlassen, schwur ich da Und eilte auf die nahe Prinzeninsel, Wohin die Gattin ich gesendet. — Ach! Ich fand sie nicht. Ein Aschenhaufe war, Berbrannt von Saracenischen Biraten,

Das Kloster, drin sie sich geborgen; ob Ihr Mordschwert sie getödtet, ob gefangen Hinweggeschleppt sie worden — keiner konnte Es kund mir thun. Wie ich von Land zu Land Sie drauf gesucht, erlaßt mir das! Zuletzt Trieb Sehnsucht, trieb die Sorge um mein Flandern, Um meine Tochter mich zurück.

## St. Pol.

D mär't

Ihr nie hinweggezogen, theurer Herr! Seit ich Euch in Byzanz verließ, ist tief Und tiefer Eure Tochter in den Abgrund Gesunken, und durch sie das Land.

#### Balduin.

Bu viel Nur hört' ichs schon, und Alles, was ich hörte, Drang wie ein schneid'ger Pfeil mir bis ins Herz. Mit Mahnung und mit Rath zurück vom Pfad Des Unheils sie zu führen, hoff' ich noch. Der Seele Drang trieb mich nach ihrem Schloß; In dieser Tracht dacht' ich zu ihr zu dringen — Der Pilger wird ja überall geehrt — Doch höhnisch wiesen mich die Diener ab.

## St. Pol.

Nicht wunderts mich — denn, wie die Herrn, die Diener!—
Schon als mit Eurem Machtspruch aus Byzanz
Ich heimkam, drin in Acht Ihr und in Bann
Den Ritter Ivo thatet, wild in Ingrimm
Aufflammte da der Arge wider Euch,
Und flüchten mußt' ich vor ihm nach Burgund.
Auf dieser Freistatt auch bei mir versammeln
Sich Unzufriedene aus Gent und Brügge,
Um zu berathen, was in ihrer Noth
Zu thun sei. Eben heut erwart' ich sie.

#### Balduin.

Doch meine Rückfehr haltet noch geheim, Bis ich die Gräfin, meine Tochter, sah.

## Dritte Scene.

Brint, Broot, eine Anzahl Bürger und Bauern und Ritter Basmut treten, geführt von Thibant, haftig auf.

## Thibant.

Da seht ihn, unsern Grafen Balduin!

(Alle beugen sich ehrfurchtsvoll; Manche knieen nieder.) Bergebt mir, gnäd'ger Herr, daß ich gelauscht! Doch konnt' ichs lassen? Eure lieben Züge Erschienen mir beim ersten Blick bekannt.

## Laute Rufe.

Heicht uns die Hand zum Kuß!

## Balduin.

Was denkt Ihr, Leute?

Ein Pilger, eben von Jerusalem Zurückgekehrt, bin ich. Von Balduin Selbst hört' ich auf dem Rückweg in Byzanz, Daß in der Schlacht er siel!

## Biele Stimmen.

Nein, nein, Ihr seids!

Es ist ein Wunder Gottes, doch Ihr seids! So blickt nur Einer!

#### Brink.

Cher könnt' es sein, Daß ich die Sonne, wenn sie Morgens aufgeht, Nicht wiederkennte, als Eur liebes Antlitz.

#### Basmut.

Grad so wie, da Ihr mich zum Ritter schlugt, Noch schaut Ihr aus, nur daß Euch Mühsal leicht Das Haupt mit Grau bestreut.

#### Broof

(auf Thibaut deutenb.)

Wir hörten schon

Von dem, was Ihr mit eignem Mund erzählt, Und wie es Alles kam. Verläugnet Euch Nicht länger, theurer Herr!

#### Balduin.

Nein, mir gelingts nicht,

Mich zu verstellen. — Braver Wasmut, komm, Und du und du, kommt All' in meine Arme!

#### Brink.

Um was wir Gott zu bitten kaum gewagt, Weil es unmöglich schien, erfüllt sich nun.

#### Broot.

D jetzt ist Alles gut! Die Herrschaft wieder Ergreift Ihr, die so glücklich uns gemacht. Das waren schlimme Zeiten, als Ihr sern!

#### Brink.

Und sinds und werdens sein, bis Ihr ein Ende Dem argen Treiben macht. Kaum wagt der Bürger Sich mehr vors Thor hinaus, weil Raub und Mord Auf allen Straßen lauern.

#### Gin Bauer.

Unsre Ernte

Zerstampft der Huf der Rosse, wenn in wildem Halloh der Ritter Jagdzug querfeldein Hinstürmt.

## Brink.

Nicht zu erschwingen sind die Steuern, Die schon uns drücken; und doch Tag für Tag Legt man uns neue auf.

#### Broof.

Vom Ritter Jvo Kommt alles Schlimme. Ihn als einzigen Beherrscher Flanderns heischen die Barone; Denn noch zu mild, den Städten wie dem Volk Allzugeneigt erscheint Johanna ihnen.

#### Brink.

Lang trugen wir das Unerträgliche. Das Maß ist voll!

#### Balduin.

Ich schuld' es meinem Bolk, Die Herrschaft neu an mich zu nehmen. Doch Erst will Johanna ich ins Auge sehn, An Recht und Pflicht sie mahnen: Alles läßt sich In Frieden schlichten.

#### Brook.

Herr! ich fürchte, schwer Gelingen wird Euch daß; von Ivo läßt, Wenn widerstrebend auch, sie sich beherrschen! Er hält die Macht in fester Hand. Der Abel Steht Mann an Mann zu ihm.

#### Wasmut.

Boll Unmuth lang Hab' ich dem Frevelthun der andern Ritter — Ob sie auch meine Sippen — zugeschaut. Zulett — nicht er, noch Einer ahnts — triebs mich Her zu St. Pol, um ihm der Dinge Stand, Die Ungebühr, die täglich wächst, zu künden.

## St. Pol.

Wie denkt Ihr zu der Gräfin zu gelangen? Wagt Euch nicht in ihr Schloß! Durch Ivo ists Zur Tigerhöhle worden. Ehr, als sich Durch Euch verdrängen lassen, würd' er Euch In Ketten legen, und auch Eure Tochter Vermöchte nicht, daraus Euch zu befrein. Selbst seufzt sie unter seiner Tyrannei, So heißts. Ja Viele slüstern, daß der Wilde, Damit allein er herrschen könne, ihrer Sich zu entled'gen denkt.

#### Wasmut.

Am besten ists, Daß Ihr ein Schreiben an sie richtet, Graf, Das durch den Schriftzug, mehr noch durch die Worte, Ihr jeden Zweisel, daß Ihrs seid, zerstreut. Ich nehm's auf mich dann, es zu ihr zu tragen.

St. Pol.

Auch Ihr seid auf der Hut!

#### Wasmut.

Bor Jvo Schen Sollt' ich empfinden? Jüngrer Edelknecht War er, als ich. Oft hat der Taugenichts Für seine bösen Streiche meine Faust Gefühlt, wie sie auf seinem Nacken tanzte.

## Brink.

Laßt uns nicht länger warten, gnäd'ger Herr! Nehmt gleich an Euch die Herrschaft! Alles Volk Fällt Augenblicks Euch zu!

# Ein Sandwerker.

Wir sämmtlich hier, Die Zimmerleute, Schlächter, Kupferschmiede, Herr, sind für Euch! Gewerbe, Handel werden, Wir wissens, unter Euch von Neuem blühn.

## Balduin.

Geduld nur, Freunde!

#### St. Pol.

Wenn den theuern Herrn Ihr ehrt, so gönnt ihm nun, bei mir zu rasten! Umsicht ist noth, und doppelt, dreifach noch Psleg' ich mit ihm Berathung.

#### Balduin.

Mäher reden, Wasmut, möcht' ich mit Euch. Ich bitte, bleibt! (Balduin, St. Pol und Wasmut gehen in das Haus; die Andern nach der Seite ab.)

Verwandlung.

Saal im Schlosse.

Dierte Scene.

Johanna. Jvo.

#### Jvv.

Genug wars der Geduld! Gebrochen muß Der Trotz der frechen Städte werden! Sind Nicht ihre Bürger, eben wie die Bauern, Dein Eigenthum? Und sie geberden sich Wie Kön'ge, pochen auf ihr eignes Recht, Verweigern Schoß und Zins —

## Johanna.

Wir dürfen nicht

16

Zu straff den Bogen spannen. Philipp August Sucht Flandern mehr und mehr in seinen Frohn Zu zwingen; rückt er wider mich zum Krieg, Wird mir der Städte Beistand nöthig sein; Und wie, wenn ich sie todseind mir gemacht? Auch möcht' ich ihnen nicht die Rechte rauben, Die ihnen Balduin, mein Vater, gab.

3vo.

Er lud dadurch des Abels Haß auf sich; Schad, Ges. Werte. VI. Nur Unheil brachten seine Neuerungen Und Zwietracht in sein Volk.

In der Barbaren Lande sein Gebein!

## Johanna.

Erwäge! theuer Wird ewig mir sein Angedenken bleiben. Welch ein Geschick! Wie stolz hob sich mein Herz, Als ich vernahm, daß fern im Morgenland

Als ich vernahm, daß fern im Morgenland Die Fürsten ihm aufs Haupt des Weltreichs Krone Gedrückt; mir war, ein Schimmer seines Glanzes Fall' auch auf mich, und eine Königin Dünkt' ich mich aus des Ostens Fabelreich. Dann, ach! von seinem Sturz, von seinem Tod Die Trauerbotschaft! Unbestattet modert

## Jvv.

Wie? stets vom Vater sprichst du? War ers nicht, Der mich hinaus in Nacht und Sturmwind trieb, Dann seinen Achtspruch auf mich schleuderte? Noch denk' ichs; wild in meiner Seele kocht Die Wuth empor.

## Johanna.

Und die Erinnrung doch An ihn vermag ich nimmermehr zu tilgen, Noch an die Mutter, deren Spur verschwand.

## Jvv.

Scheuch' die Gedanken! — Sinne nur auf Eins: Die Herrschaft zu bewahren! Auf dem Adel Ruht deine Macht, Johanna, und wir haben Ein Mittel, gegen wen's auch sein mag, dich Zu schützen.

(Er schlägt ans Schwert.)

Der Barone jeder wird Mit Blut und Leben dich vertheidigen; Ihr angestammtes Recht nur darfst du nicht Antasten lassen; dulden nicht, daß dreist Die Bürger hinter Wall und Mauern sie Wit ihrer Freiheit höhnen!

# Johanna.

Oft hab' ich Erkannt, wie in der Dinge Kern dein Geist Mit scharsem Blicke schaut; drum schalten wohl Muß ich dich lassen. Als zuerst, mein Freund, Ein muth'ger, thatendurst'ger Jüngling, du An meines Vaters Hof erschienst, stand ich Reglos, wie sinnberaubt; gebändigt sant Mein wildes Herz vor dich dahin und sonnte sich, Ein lächelnd Kind, in deines Auges Strahlen; Und seit du dann beim Jagen, mich errettend, Dem grimmen Wolfe dich entgegenwarsst, In Eins geschmiedet, Ivo, ist mein Leben Mit deinem.

# fünfte Scene.

Borige. Gin Diener.

### Diener.

Ritter Wasmut wünscht Gehör Bei der Frau Gräfin. Dringend sei der Anlaß.

# Jvv.

Ha, der Verwegne! Daß er in dies Schloß Sich wagt, als wüßt' ich nicht, wie gegen uns Er mit St. Pol, mit Brink, dem schlimmen Genter, Gemeine Sache macht. Willkommen mir, Daß er sich selbst mir liefert. In die Ketten Mit ihm! Dann will ich hören, was ihn herkührt. (Ab mit dem Diener. Beata ist im Hintergrunde eingetreten.)

# Sechste Scene.

Johanna. Beata.

# Johanna.

Du hier, Beata? Pflegrin meiner Kindheit, Du einz'ge Freundin, die aus alter Zeit Mir blieb, lag mich in beine Arme fliehen! In meiner Seele Sturm, zugleich von Liebe Und Angst bedrängt, wo soll ich Zuflucht finden, Wo Rath, wenn nicht bei bir? Noch immer fest Wie im Beginn hält Jvo mich im Bann. Wenn ich ihn sehe, klopfen meine Bulse In Jubel ihm entgegen; heiße Wonne Legt sich gewitterschwül, die Athemzüge Mir hemmend, über mich, und doch zum Herzen In jähem Todesschrecken schießt mein Blut. Dem scheuen Gichhorn auf des Baumes Wipfel Gleich' ich, wenn es ber buntgeflecten Schlange Von Zweig zu Zweige bang entgegentaumelt, Bis es das Unthier in die Tiefe reißt.

# Beata.

Mein Töchterchen! Du bist ganz außer dir. Beruhige dich!

### Johanna.

Dem Recht nach, das mir zusteht, Hab' ich die Herrschaft dieses Lands an Ivo, Wenn mich hinweg das Schicksal nimmt, vermacht. Er trägts von mir verbrieft. — Wohl, wenn mir kund wird.

Wie mit der Schaar der räubrischen Barone Er plündernd, sengend durch mein Flandern zieht, Wenn von dem Lärm der wüsten Zechgesellen Mein Schloß ertönt, sinn' ich entsetzt auf Flucht. Doch wieder dann mit seines Athems Hauch, Dem süßen Wort, des blauen Auges Strahlen Reißt mich der Wilde, Holde, Schreckliche Zu sich zurück, daß ich verwirrt, bethört Sinnlos in seinen heißen Armen ruhe. — Beata, hilf mir, schütze mich vor ihm!

#### Beata.

Gebiet' mir, Kind! Was ich für dich zu thun Vermag, ich thu's, und kost' es auch mein Leben.

# Johanna.

Noch irrt der Geist mir rathlos hin und her; Doch Eins schon steht mir sest: bring an St. Pol Von mir vertraute Botschaft, thu' ihm kund: Bethört nur und dem bessern Selbst zum Trotz Hätt' ich in seinen Bann gewilligt; bald Würd' ich auf Mittel sinnen, ihn geheim Zu sehen und mit ihm Kathschlag zu pslegen, Wie sich des Landes Schäden heilen ließen.

# Beata.

Gefährlich ist dein Auftrag, Herrin; doch Noch diese Nacht eil' ich, ihn auszurichten.

# Johanna.

Horch, Waffenlärmen draußen, Schwertgeklirr, Das Rasseln einer Rüstung, hin zu Boden Stürzt Einer! Wehruf tönt, — nun Todesröcheln —

## Beata

(welche die Thüre geöffnet hat.)

In seinem Blut schwimmt Wasmut; neben ihm, Den Fuß ihm auf das Haupt gesetzt, das Schwert In seine Brust gebohrt, steht Ritter Ivo.

## Johanna.

Weh! find' ich nirgends Sicherheit? Wälzt sich Das Kampfgetümmel, das mein Land durchrast, Selbst bis hierher, die Halle meiner Bäter Mit Mord erfüllend?

Beata (nach Außen blidend.)

Bornesflammen schießen Wild aus den Augen ihm; so wie der Tiger Scheint er nach neuem Blut zu lechzen. Nun Herauf die Treppen stürzt in Hast ein Schwarm Von flämischen Baronen. Lag uns flieben, Gebieterin!

Johanna.

Wär' es so weit schon! Ich

Vor Jvo fliehn?

(3vo fturgt mit gezüdtem Schwert herein.)

# Siebente Scene.

Borige. Jvo. Gleich darauf eine Schaar Barone.

Joo.

Nun bist du stumm, Berräther!

Nun in der Hölle zettle neue Plane,

Wie du uns stürzen willst! Ich lache brob!

(Bu ben Baronen.)

Ergreift die Leiche, stürzt den Lotterbuben Vom höchsten Thurm des Schlosses in den Graben, Dag er zum ledern Mahl ben Beiern biene! Johanna —

Johanna.

So mit Blut bespritzt, wagst du Vor mich zu treten? Geh, erst aus der Stirne Tilg' bir, erst von ben Loden trodne bir Das grause Roth; ich will dich so nicht sehen!

Avo.

Hör' erft, was ich in beinem Dienst vollbracht Und weiter gleich vollbringen will: Ein Schurke, Ein Lügner, der mit frechem Gaukelspiel Des Bolkes Sinn bethört, hat in Burgund sich Unlängst gezeigt und tolle Ammenmärchen, Bon Hirnverbrannten leicht geglaubt, erzählt: Er sei dein Bater, Kaifer Balduin!

Johanna (erfdroden.)

Mein Bater!

## Jvo.

Ja, der schon seit Jahren todt, Der, Alle wissens, bei Byzanz gefallen. Und — läßt sichs denken? — Wasmut hat gewagt, Der Auswurf unsrer Kitterschaft, im Namen Des schändlichen Betrügers Flanderns Krone Von dir zu heischen. Dem Verwegenen, Der dir die Lügenbotschaft bringen wollte, Machte mein Schwert, dem Wetterstrahle gleich, Die falsche Zunge stumm, und den Vermessnen, Der Balduin sich nennt, will ich ihm nach Zur Hölle senden, wo sein schwarzer Plan Gebrütet ward.

# Johanna.

D Ivo! Bleib! Wenn er Wirklich mein Bater wäre!

# Jvo.

Wohin irrt Dein Sinn? Vom Schwerte der Bulgaren ist Balduin gefallen. Viele haben ihn Gesehn, wie todt er auf dem Schlachtfeld lag, Und seinen Siegelring hast du in Händen, Den Ritter Otto ihm vom Finger zog.

# Johanna.

Und doch im Traum oft seh' ich ihn, wie er Elend, verirrt, von Thür zu Thür sein Brod Erbettelnd hin durch fremde Länder streift,

Und hätt' er aus der unwirthbaren Fremde Den Heimweg in sein Flandern nun gefunden?

Jvv.

Du bist im Fieber; das sind Sputgestalten, Nur vom erhitzten Blut dir vorgegaukelt. Beata, sorge, daß sich deine Herrin Aufs Lager bette!

#### Beata.

Ja, Gebietrin, kommt! Seit lang hat Euch kein Schlaf erquickt; die Ruhe Wird solche Wahngebilde von Euch scheuchen.

(Beata führt Johanna ab.)

300 (beifeite.)

Geh, blödes Weib, längst bin ich deiner satt.

(Bu ben Baronen.)

Ruft meine Mannen, daß wir den Betrüger Noch auf burgundischem Gebiete fangen, Wo, wie St. Pol und andre llebelthäter, Er Zuflucht fand. Zum Trotz dem Herzog Philipp Laßt es uns wagen; sein Burgund soll er Zur Freistatt nicht sur unsre Feinde machen!

(Die Barone ab.)

### Jvo

(allein; er zieht ein Blatt hervor und zerreißt es.)
In alle Winde wehe dieses Blatt!
Er ists, er ists, der wahre Balduin,
Der mich in Acht und Bann zu thun gedacht,
Daß vogelfrei von Ort zu Ort ich irrte.
Nun heimgekehrt, will er die Macht mir rauben.
Der blöde Thor! Statt deß soll selbst den Pfad Er über sein und seiner Tochter Haupt
Mir auf den Herrscherstuhl von Flandern bahnen.
D dieser Plan! Ihn nur zu denken, läßt
Mir Wollust hin durch Geist und Sinne schauern.
Dich drunten russ ich an! von je warst du

Mein Herr und Meister; schon wenn ich als Jüngling Hin übers blutgetränkte Schlachtfeld sprengte, Mit Todesröcheln der von mir Erwürgten Gefeiert hab' ich dich; wenn unter Leichen Mich Sterbende mit halbgebrochnen Augen Anstarrten, und rings um mich her die Flammen, Die praffelnd auf aus brennenden Dörfern stiegen, Dein Loblied sangen: hoch in stolzer Freude Schlug mir das Herz! — Hat Einer je mit Mord Und Beil'genschändung Opfer dir gebracht, Wie ich? Doch krönen will ich nun mein Werk Mit einer That, wie nie seit deinem Sturg Sie dir das Herz gelabt hat, Lucifer! Steig auf, Gewalt'ger, aus dem dunklen Abgrund, Umringt vom Heer der Bosen, und erhebe Dein schwarzes Banner bis ans Sternenbach, Daß Finsterniß sich durch den Himmel breite Und alles Gute auf der Erde welte! Bereiten will ich bir ben Berrschersit, Trauf du allein in Allmacht thronen sollst! (216.)

Verwanblung.

Gegend wie zu Anfang des Actes.

# Uchte Scene.

Balduin, St. Bol, Brint, Broot, Thibaut, Jean, Bürger und Sandwerter.

## Thibaut.

Hoch ehrt mein Dach Ihr, edler Graf! — Hier, Sohn, Dem vielgeliebten Herrn bring diesen Becher Boll edlen Weines, den ich selbst gekeltert.

(Jean reicht Balbuin ben Wein.)

#### Balduin.

Gi sieh - mein Jean; wie schön bist du gediehn! Dank, wackrer Junge! — Wie viel Jahre sinds, Daß mir solch töftlich Naß die Seele nicht Gelabt! Das quillt bis in des Lebens Mark hinab und wedt mir Bilber alter Tage, Als, mein St. Pol, du meiner Jugend Freund, Mit dir zuerst von Dorf zu Dorf, von Stadt Bu Stadt ich durch mein theures Flandern zog, Und heiter um mich her im Sonnenschein Die Felder glänzten, drauf aus fetten Schollen Die Halme sproßten. Fröhlich mit Gefang Und Tänzen feierte das Landvolk mich. Der Bunfte Meister und Gesellen zogen Mit bunten Fahnen aus den Thoren mir Entgegen, als bes Lanbes fünft'gen Herrscher Mich tausendstimmig grüßend. Leuchtend stehen -D meines Lebens goldne Zeit! — die Stunden Vor meiner Seele. Hätte nie ber Drang Ins Ferne mich bethört!

# St. Pol.

Bald, theurer Herr, Einzieht Ihr in Eur Land: begraben liegt Des Leidens Zeit dann hinter Euch und uns. Balduin.

Wie mild die Abendluft von meinem Flandern Daher um meine heiße Stirne weht! Daß meines Lebens Abend sanft wie sie Und heiter wäre! Nicht im Kriegssturm möcht' ich Zu meinem Volke wiederkehren. Drum Laß hoffen uns, willkommne Botschaft werde Uns Wasmut bringen. Aus dem starren Schlaf Geweckt, drauf bau' ich, wird Johannas Herz Dem Vater warm, wie einst, entgegenklopfen, Der mehr sie als des Himmels Licht geliebt.

# St. Pol.

Des Ritters Rudtehr muffen wir erwarten.

#### Brink.

Schon sinkt die Sonne, und längst könnte Wasmut Zurück sein; doch im Schloßverließe wohl Liegt er in Ketten nun. — So laßt uns denn Nicht länger zögern. Ihr, St. Pol, eilt fort, Um eine Schaar von Kriegern in Burgund Zu sammeln; wir indessen kehren heim In unsre Städte, von des Grafen Kücktunst Die Kunde zu verbreiten. Schnell von Mund Zu Mund hinsliegen wird sie durch das Land Und ihm ein mächtig Heer in Wassen werben, Vor dem die übermüthigen Barone Erschreckt in ihre Burgen sliehen werden.

#### Balduin.

Rein, Freunde, noch nicht denken mag ichs, daß Das Schwert statt sanfter Vaterworte hier Entscheiden soll.

# St. Pol.

Wer kommt dort athemlos

Herbeigestürzt?

#### Broof.

Der Anappe Wasmuts ists. Daß so allein er kommt, bedeutet Schlimmes.

(Ein Anappe eilt heran.)

# Neunte Scene.

Borige. Der Anappe.

# Anappe.

Der Wüthrich! Der Verruchte! Ach, mein Herr, Mein guter Herr!

# Biele Stimmen.

Was ist geschehn? Was bringst du?

# Anappe.

Kaum noch war Ritter Wasmut in das Schloß Getreten, Einlaß bei der Gräfin heischend, Als wild der Unhold Ivo auf ihn eindrang Und unter Flüchen in die Brust das Schwert Ihm bohrte, dann dem Hingesunknen Mit einer Armbrust Kolben noch das Haupt Zerschmetterte. Des Grafen Schreiben, das Im Fallen meinem Herrn entglitt, riß er An sich und stürzte fort. Mir blieb nur Flucht, Und glücklich war ich noch, daß ich den Doggen, Die hinter mir des Schlosses Knechte hetzten, In hast'gem Lauf entrann. Kächt meinen Herrn An seinem Mörder! — Weh, ich kann nicht mehr!

(Er finkt nieber.)

# St. Pol.

Daß es so kommen würde, ahnt' ich wohl! Ihr seht es, Graf, dicht wie mit einem Wall Hat Ivo jeden Weg zu Eurer Tochter Versperrt, und Zutritt kann zu ihr das Schwert Allein erzwingen. Glimmt ein Funke noch Von ihrem bessern Selbst in ihr, gewiß Sie wirds Euch danken, wenn von ihrem Dränger Ihr sie befreit.

Broof.

Ja, reif ist Alles schon!
Landvolk und Bürger werben wir für Euch,
Und unter unsern Fahnen sammeln wird
Sich schnell ein Heer, vor dem des Kronenräubers
Und der Barone Widerstand zerstäubt.
Ihr unterdessen weilt auf dem Gebiet
Des guten Herzogs Philipp hier. Soweit
Bermessen wird sich nicht der Uebermuth

Der Frechen, durch den Einfall in sein Land Des Mächt'gen Zorn zu reizen.

#### Brink.

Sicher seid

Ihr in der Obhut unsres braven Thibaut.

St. Bol.

Rein, diese Schaar Bewaffneter auch bleibe Zu seinem Schutz zurück. Wie klein sie sei, Ein jeder ihrer läßt zu seinem Schutz Den letzten Tropfen Bluts.

# Thibaut.

Vertraut auf mich, Ein Haar auf seinem Haupt nicht lass' ich krümmen. Balduin.

Muß es denn sein? In meiner Bäter Erbe, -Als wär' es der Bulgaren wüstes Land, Soll ich in Waffen kehren?

# St. Pol.

Es muß sein,

Gebieter! Als Befreier, als Erretter Ruft Euch Eur Bolk, ruft Euch die eigne Tochter. Doch zum Triumphzug wird die Kriegsfahrt bald Sich wandeln, und aus Gents, aus Brügges Thoren Entgegen ziehn die Städter jubelnd Euch; Auf allen Straßen strömt heran das Landvolk, Euch, den geliebten Herrscher, zu begrüßen.

# Broot.

Gehabt Euch wohl denn, hochverehrter Graf! Brink.

Wir flehen Gottes Segen auf Eur Haupt.

St. Pol.

Kurz ist die Trennung!

(Alle ab bis auf Balduin, Thibaut und einige Bewaffnete.)

# Thibaut.

Schon beginnts zu bunkeln!

Das Lager für die Nachtrast will ich Euch Bereiten, und mit allen seinen Engeln Mag der da droben Euch bewachen, Herr, Daß sanft Ihr unter meinem Dache ruht.

(Ab in das Haus.)

#### Balduin.

Als Glück noch muß ichs preisen, einen Pfühl Bu finden, drauf dies Haupt ich betten kann, Auf dem die Kaiserkrone einst geprangt. Doch sei das Lager noch so flaumenweich, Rein Mohn, so viel er auch auf Erden sprießt, Wird Schlaf auf mich herniederthaun! Der Gram hält mir zur Seite Wache und erzählt Mir von Marien, dem treuen Weib, wie sie Verlaffen irrt. — D wohl, als mit ber Krone Sie dir die Stirne schmückten, ahntest du Das Miggeschick, du Theure, das so jäh Uns auseinanderriß! Selbst nicht der Trost Bleibt mir, daß ich an beiner Grabesstatt Einst beten fann: im Buftenfande wird, Beweint von Reinem, bleichen bein Gebein, Und selbst, wenn ich die theuern Reste träfe, Umsonst früg' ich die Spinne, die ihr Ret In beinen leeren Augenhöhlen webt, Db du es seist.

# Zehnte Scene.

3vo mit Kriegern tritt auf.

3vo (heimlich zu den Kriegern.) Er ists, umzingelt ihn! Doch leise, daß er nicht entrinnt! (Laut.) Ha, Schurke! Ergieb dich mir, du bist in meiner Macht!

(Während die Arieger Balduin ergreifen wollen, stürzen seine Wächter zu seiner Bertheidigung hervor; auch Thibaut eilt aus der hütte herbei. Es entspinnt sich ein kurzer Ramps.)

#### Balduin

(das Schwert eines der ihn vertheidigenden Wächter ergreifend.) Blaub' nicht, so leichtes Spiel zu haben, Menime! Bilts nicht als Schande dir, bei Nacht und Nebel Wehrlose überfallen?

# Thibaut.

Diese Bruft

Durchbohrt erst, eh an ihn die Hand Ihr legt!

### Ivo

(Thibaut niederftogend.)

Nimm das! — Und ihr, wenn ihr nicht Tod begehrt, Streckt eure Waffen!

# Die Bächter Balduins.

Seht, wie wir fie streden!

(Die Bachter werben nach und nach von ber Uebergahl bewältigt.)

# Balduin.

Allein steh' ich! Wenn du nicht Feigling bist, So stelle dich im Zweikampf mir!

(Die Rrieger haben ihn unterbessen von Reuem umringt.)

Berruchter,

Heißt das ein Ritter sein? — Und ihr, weicht ihr Erschreckt vor meinem Anblick nicht zurück? Erkennt mich: Balduin bin ich, euer Graf! Du da, mein Knappe warst du bei Namur Und sprengtest in die Schlacht mit mir; auch dich Erkenn' ich, meines Castellanes Sohn, Noch in der Rüstung, die ich dir geschenkt, Und dich und dich — Vergreisen könntet ihr An euerm Herren euch?

(Die Rrieger weichen icheu vor ihm gurud.)

### Jvo.

Schamlose Buben!

Dient ihr mir so? Wollt ihr allein mit ihm Mich kämpfen lassen? Wohl, ich bin bereit!

(Indem er auf Balduin eindringt, ftehen ihm einzelne Krieger bei, und er überwältigt denselben mit deren Hilfe.)

So hab' ich dich, Betrüger! Aus ist nun Dein falsches Spiel; wohl in der Kerker tiefstem Erzähle nun den Steinen deine Mär, Du seist der Balduin, dessen Leiche längst In Thraciens ödem Waldgebirge modert.

#### Balduin.

Tritt her und schau' ins Antlitz mir, Berworsner! Sieh da, du wagst es nicht! Vor meinem Blick Bebst du, wie vor des Ostens scharfem Hauch Das Espenblatt. Wohl weißt du, daß ichs bin, Dein Herr und Graf!

Jvo.

Und wenn dus wirklich wärst, Erstanden aus dem Grab, zurufen würd' Ich dir: kehr' heim in beine schwarze Gruft, Wo längst ber Maulwurf sich in beinem Herzen Ein Nest gebaut! Die Welt ber Lebenden Bergifte nicht mit Moderbunst und nimm Ins Reich der Todten, dem du angehörst, Die Kunde mit: Sobald durch Flandern hin Die Botschaft scholl, von der Bulgaren Hand Gefallen fei Graf Balduin, frohlocte Das ganze Land, und Freudenfeuer brannten Auf allen Höhen; der Barone Burgen] Ertönten neu von Sang und Saitenspiel. Nur niedre Anechte und Leibeigne haben Vielleicht um ihn getrauert; aber selbst Johanna, seine Tochter, jubelte, Nun frei zu sein vom Druck, brin er fie hielt.

#### Balduin.

Giftspeiender Molch! an deiner frechen Lüge Magst du ersticken! Nur von deiner Arglist. Umstrickt, hat sie vom Pfad des Rechtes sich Sewandt und auch auf sich des Bolkes Fluch, Der schwer auf deinem Haupte ruht, Seladen. In den Abgrund, welcher schon, Dich zu empfangen, gähnt, willst du auch sie Hinunterreißen; aber ehs gelingt, Wird meines Flandern alter guter Geist In Macht erstehn und mit dem Flammenschwert Dich niederschmettern, während die Befreite, Aus langem, bösem Traum erwachend, froh Ans Herz dem heimgekehrten Bater sinkt.

(Bu einem der Arieger.)

— Hör' mich! du, den in seines Baters Haus Ich einst auf meinen Arm genommen, blau Wie damals strahlt dein Auge noch; wirst du Den Dienst mir weigern? Diese Spange nimm Und bring' der Gräsin sie mit meinem Gruß. Ich weiß, in meine Arme wird sie dann Noch heute eilen!

(Der Krieger tritt vor und will die Spange nehmen; 3vo ftogt ihn nieder.)

# Jvo.

Bube, da! Bollzieh

Den Auftrag nun! So Jeden soll mein Schwert Zu Boden strecken, der sich diesem Gaukler Zum Dienst beut oder auch im Traume nur Zu slüstern wagt, er sei Graf Balduin. Führt ihn hinweg! — Erbaut am öden Strand Als Marterstatt für meine Feinde hab' ich Bei Antorf eine Zwingburg, deren Kerker Tief, grausenvoll bis unters Meer hinab Sich ziehen. In der Wogen Sturmesbrausen Erstirbt das Aechzen der Gemarterten.

Wenn von dem Jammerruf, dem Wehgeheul, Das ewig durch die langgewundnen Gänge Hinhallt, je an der Menschen Ohr ein Ton Nur dränge: nie auf eine Lippe würde Sich mehr ein Lächeln wagen. Dort werft ihn Hinab; vom Kaiserpurpur mag er dort Und Flanderns Grafenkrone träumen. — Kommt!

(Balduin wird abgeführt. Der Borhang fällt.)

# Fünfter Uct.

Saal im Schlosse.

# Erste Scene.

Johanna. Ein hofbeamter.

Hofbeamter.

Ein Abgesandter Königs Philipp August Ist eben in den Schloßhof eingeritten Und heischt, Gebieterin, Gehör.

### Johanna.

Ruhlos

Von Sorgen wird mein Herz umhergeschleudert. Die Kunde von dem räthselhaften Fremdling, Der Balduin sich nennt, verscheucht den Schlaf Seit Nächten schon von meinem Pfühl. Angstvoll Erwart' ich, daß von ihm und von St. Pol Beata Nachricht bringe. Also sagt, Ich könne Niemand sprechen.

# Sofbeamter.

Nicht so leicht Läßt sich des mächt'gen Herrschers Abgesandter Abweisen, Herrin; das bedenkt! Doch horch! Nicht wartend, ob man Einlaß ihm gestatte, Naht er bereits.

# Johanna.

Uebt Frankreich denn die Herrschaft In Flandern schon, daß ich in meinem Schloß Nicht, wie ich will, zu schalten mehr vermag?

# Zweite Scene.

Ein Gefandter Frankreichs tritt ein mit Gefolge. Borige.

# Gefandter.

Erlauchte Gräfin! Mein erhabner Herr, Der König, beut durch mich Euch seinen Gruß Und bittet Euch, da eben eine Rundfahrt An Flanderns Grenze ihn geführt, als Gastfreund Bei Euch ihn zu empfangen.

# Johanna.

Wohl! — Und wann

Darf ich dem hohen Gast entgegensehn?
Gesandter.

Ich benke, noch vor Mittag! Nur voran Gesprengt bin ich dem anderen Gesolge, Um Euch zu künden, was der König selbst Ungern zu Euerm Ohre bringen möchte. Als Lehnsherrn über Flandern liegt ihm ob, Jedweden Aufruhr, jede Meuterei In diesem Land im Keim schon zu ersticken. Gemeldet ward ihm, ein Betrüger sei Erschienen, der, des längst verstorbnen Grasen Aussehen äffend und sich seinen Namen Beilegend, Euch die Herrschaft rauben wolle. Wohl weiß mein Herr, daß Ritter Jvo, oft

Den Frechen schnell in Kettenhaft gebracht; Doch auch, daß durch das wundersüchtige Leichtgläub'ge Bolt bin bumpfe Gahrung geht, Und daß sich schon im Waldgebirg Burgunds, Geführt von Frankreichs altem Feind, St. Pol, Bahlreiche mächt'ge Kriegerhaufen sammeln, Um ber Barone Herrschaft zu vernichten, Bu deren Schutze Frankreich sich verpflichtet. Es drängt der Augenblick, und morgen schon Kann hellen Brandes der Empörung Flamme Auflodern, wenn des falschen Balduin Haupt Alsbald nicht unterm Henkerbeile finkt. So wißt Ihr benn, was Philipp August heischt: Wird seine Fordrung nicht noch heut erfüllt, So muß er fie erzwingen, und ein Beer Frankischer Krieger folgt ihm auf den Fuß, Nach seinem Wint in Flandern einzurücken.

# Johanna.

Erstaunen hält die Antwort auf der Lippe Zurück mir. Wähnt vielleicht Eur König, sprecht, In meinem Land nicht sei ich Herrin mehr?

# Gefandter.

Entledigt hab' ich meines Auftrags mich; Ihr mögt erwägen, obs Euch frommen könne, Dem Willen des Gewaltigen zu tropen. Bald muß er hier sein, und mit dem Gefolg Ihn einzuholen, ist mein Amt.

(Ab.)

# Dritte Scene.

Johanua. Der hofbeamte.

Johanna.

Was thun? — Wie Sturmwind schnell fliegt hin zu Ritter Ivo; Mag weilen er an Flanderns fernster Mark, Noch heute muß er bei mir sein. Nicht doch: Nach allen Richtungen schickt Boten aus, Daß sie ihn sicher treffen.

Hofbeamter.

Loben sollst

Du mich, Gebieterin.

(Er will abgehen.)

Johanna.

Erst vernimm:

Den Fremdling, den er in Burgund gefangen, Vor Augen führen soll er mir; zu bannen Vermag ich den Gedanken nicht, er könne, Wie wunderbar, wie unerklärlich auch Es scheinen mag, der Graf, mein Vater, sein.

# Hofbeamter.

Herrin, verscheucht solch Hirngespinnst! Ihr selbst, Habt Ihr aus dreier Krieger eignem Mund, Die bei Selymbria an seiner Seite Gesochten, denn das Zeugniß nicht gehört, Wie todt am Boden unter andern Leichen Sie ihn erblickt? Ward deß zum sicheren Beweis Euch nicht sein Siegelring gebracht?

Johanna.

Ihr hörtet mein Gebot, vollzieht es denn! (Hofbeamter ab.)

Er, immer er! Ich weiß, in Thracien

Ist er gefallen, und der schwarzen Erde Hat sich sein Staub vermischt; doch fort und fort Als Lebender steigt er vor mir empor. Wenn Nachts mir Schlaf aufs heiße Auge finkt, Ein Zuden fühl' ich im Gehirn, ich fahre Voll Schrecken auf: vor meinem Lager steht Graf Balduin, mit drohnden Bliden mich Durchbohrend. In den Pfühl will ich das Haupt, Das Antlit bergen, doch umsonst — am Haar Werd' ich emporgerissen, und ins Ohr Tönt mir des Vaters Donnerstimme: Was Haft du aus meinem Land gemacht, Berworfne? Dann wieder, wenn in dumpfes Starren mir Der Sinn geschwunden und ber Morgen hell Nach ber Entsetzensnacht ins Fenster bringt, Bernehm' ich einer sanften Stimme Laut. Das sind die Tone, die mir einst erklungen, Als mich, das Kind, der Herrliche voll Liebe Auf seinen Arm nahm, in sein Auge mich, Das große, himmeltiefe, schauen ließ, Und warm im Ruß sein Mund auf meinem ruhte. Aufricht' ich mich - ja, vor mir steht er, mild, Wie sonst er war, boch Schamgefühl und Reue Wirft mich zu seinen Füßen nieber. Ich Umklammre unter Thränen seine Aniee: Bergieb, vergieb, mein Bater, o mein Bater! (Sie finkt in einen Seffel nieder.)

# Dierte Scene.

. Johanna. Jvo tritt haftig auf.

Ivo (stehen bleibend.) Da ist sie! — Heute noch an mich allein Nehm' ich die Herrschaft. Erst indeß soll dies Sie unterschreiben, daß vor allem Volk Als Sprecherin des Urtheils sie erscheine!

(Er tritt vor und überreicht ihr eine Rolle.)

Hier! Deinen Namen unter dieses Blatt, Johanna! Schnell! Der Thron ist dir verloren, Wenn schleunig nicht des Aufruhrs Führer fällt.

## Johanna

(die Rolle andlidend, nach einigem Zögern.) Ein Todesurtheil? Einen Tag Bedenkzeit Hab' ich mir stets gegönnt, bevor ein Leben Ich aus der Welt der Athmenden gestrichen.

## Jvo.

Wie! wenn ein Funke vor dir glimmt, der, schnell Zum Brand auflodernd, eine Stadt in Asche Zu legen droht, noch zögern kannst du, ihn Zu löschen? Bon den Städtern und dem Landvolk Gedungen ward ein hirnverbrannter Thor, Daß unter Balduins, des todten, Namen Den Grasenstuhl er für sich fordre. Wächst Noch mehr sein Anhang, wird des Aufruhrs Flamme, Bon einer Grenze Flanderns dis zur andern Hinrasend, deinen Thron in Schutt begraben! Wit deines Namens Zug zernichte drum Den Frevelplan. Noch eh zur Mittagshöhe Die Sonne ausklomm, salle der Betrüger!

# Johanna.

Führ' ihn mir vor, den du Betrüger nennst! Gewahrt mein eignes Auge, daß sein Antlit Den Namen Lügen straft, den er sich giebt, So will ich selbst das Richtbeil in die Hand Des Henters legen. Aber unerklärlich Verfolgt mich der Gedanke, Balduin, Mein Vater, sei dem Tode wunderbar Entronnen und zu uns zurückgekehrt.

### Joo.

Johanna! Willst du, daß des Juni Vollmond, Der im Bulgarenland ihn fallen sah, Vom Himmel niedersteige, Zeugniß dir Von seinem Tod zu geben? In Byzanz Herrscht Courtenay längst an des Gefallnen Statt! Dein Leben hängt an diesem Augenblick! Schon von Burgund her hat ein Hause Meutrer Die Grenze überschritten. Wenn sie erst Die Ketten des Gefangnen brechen, wird Empörung deinen Thron zu Boden wälzen, Ihn aufzurichten suchten wir umsonst!

# Johanna.

Wohlan! Mit dir zum Eingekerkerten Hin eil' ich. Meine Seelenruhe heischt es.

# Jvo.

Sogleich, vielleicht in dieser Stunde noch Besuchen wird der König Frankreichs dich In diesem Schloß. Du weißts, wie ich, der eben Von seinem Abgesandten ichs vernahm. Willst du den Lehnsherrn Flanderns so mißachten, Daß den Gemeldeten in leere Mauern Du einziehn läßt? — Schwer würde drob sein Jorn Dich treffen.

# Johanna.

Ew'ger Himmel! Was beginn' ich?

# Jvv.

Nur eine Rettung ist in dieser Drangsal: Noch während Philipp August bei dir weilt, Jäh sinke des Betrügers Haupt. Trägt ers Nur einen Tag noch länger auf dem Rumpf, So macht der König seine Drohung wahr, Und seine Heere überfluthen wild, Wie der Ardennen Bäche, dieses Land. Noch glücklich preisen magst du dich, wenn nicht In unterird'sche Kerkernacht, wenn nur In ewige Verbannung gnädig dich Der stolze Herrscher sendet. Rings besetzt Sind unsre Grenzen schon von seinen Kriegern, Die, sie zu überschreiten, seines Winks Nur harren.

(Man hört Lärmen und Rufen von außen.)

Johanna.

Ew'ger Gott! Umzingelt schon Von ihnen ist mein Schloß.

300 (nach außen blidenb.)

Noch liegts an dir,

Es zu verhüten, dich, dein Volk zu retten. Versammelt unten sind nur meine Krieger Und eine Schaar von flandrischen Baronen, Die ich nach Ppern führen will, daß sie Besetzt die Richtstatt halten. Ungestüm Verlangen sie von dir das Todesurtheil. Johanna, wenn nicht noch in dieser Stunde, Wenn nicht sogleich ichs ihnen bringen kann, Nicht bänd gen kann ich sie — verloren bist du! Und doppelt von Verderben so bedroht, Kannst du noch zögern?

Johanna.

Furchtbar! — Gott! doch bleibt

Mir eine Wahl?

Avo.

Des Kindes Pflicht, bedenk', Auch heischt von dir, daß den Betrüger du, Der deines Baters heil'gen Namen stiehlt, An Leib und Leben strafst. Da, nimm!

(Er reicht ihr bie Feber.)

Johanna.

Schwör' mir

Aufs Evangelienbuch, schwör' beim Dreieinen, Der schwer wie Batermord den Meineid rächt Daß jenen Fremdling du in Herz und Nieren Geprüft, und daß erkannt du hast, er sei Nicht Balduin, mein Vater!

aus.

Reich' das Buch Mir her! Die Rechte leg' ich drauf und schwör's. Die Heil'gen alle sind, die Märthrer Und die Apostel Zeugen meines Schwurs!

Johanna.

Wohlan!

(Sie ergreift die Feder, läßt sie aber wieder sinken.)
Unmöglich! Nein! Mir ist, als risse Ein Engel Gottes mir die Hand zurück.
(Man hört von Neuem Rusen und Lärm von außen.)

Jvo.

Hörst du sie toben? Selbst nicht darf ich wagen, Bor sie zu treten ohne dieses Blatt, Das deinen Namen tragen muß. — Horch! Schon Die Treppen stürmen sie herauf.

Johanna.

Es sei!

(Sie unterschreibt. Ivo entreißt ihr sogleich bas Blatt und erhebt es mit ber hand, während mehrere Barone und Arieger in ben Saal einbringen.)

# fünfte Scene.

Borige. Barone. Krieger.

Ein Baron.

Die Stunde drängt. Ein Bote meldet eben, Erbaut bei Ppern sei das Blutgerüst Und der Gefangne schon von Antorf her Dorthin geführt. — Wo bleibt das Todesurtheil?

3vo.

Da ist es, und hinweg nun zur Bollstreckung! (Ivo mit den Kriegern und Baronen schnell ab. Johanna ist erschöpft in einen Sessel gesunken. Zu ihr tritt ein Diener.)

# Sechste Scene.

Johanna. Diener. Darauf Marie und Rurt.

#### Diener.

Ein Weib, mit Staub bedeckt, gelösten Haars Und wankenden Fußes ist ins Schloß gedrungen Und fordert Euch zu sprechen, hohe Gräfin! Als Bettlerin wollt' ich zurück sie weisen, Allein umsonst; sie folgt mir auf den Fuß.

(Die Raiserin Marie tritt ein, hinter ihr Kurt.)

Marie.

Johanna! Tochter! Bist dus?

(Sie wirft fich über Johanna, fie umarmenb.)

Kurt.

Armes Weib!

Wird sie dies Wiedersehen überleben? Die Sinne schwinden ihr. Auch Freude kann, Nicht Schmerz nur, tödten.

Johanna (aufblidenb.)

Weib! Was willst du mir?

Ich kenn' dich nicht. — Doch ja! die Züge hab' ich Zuvor gesehen; wie aus Nebeln dämmern Sie vor mir auf.

### Anrt.

Erkennt Ihr Eure Mutter Maria nicht, die Unglückselige? Durch Wüstenein und Wildnisse von Land Zu Land, mit Winterfrost und Sonnengluth Und Hunger kämpsend, ist sie bis hierher Geirrt. Daß ihr Gemahl, daß Balduin Den Schlachtentod gestorben, glauben wollte Sies nicht, obs alle Welt auch weiß. Die Hoffnung, Ihn noch zu sinden, hat sie ruhelos Von Ort zu Ort gejagt. Dem Himmel Dank, Daß sie, wenn nicht den Gatten, doch die Tochter Gefunden hat!

# Johanna.

Und bist dus wirklich, Mutter? Rimm hin dein Kind, dein lang verlorenes, Dein reuevolles Kind!

#### Kurt.

Sönnt ihr noch Frist! Erschöpfung und des Wiedersehens Freude Bewält'gen sie zugleich.

#### Marie.

Geliebte Tochter!

## Johanna.

D, laß mich an die Brust dir sinken, laß, Was ich geirrt, gefrevelt, hinter mir Begraben sein! Vergieb, vergieb! Löscht Gott Mit eines Juni-Morgens Strahlenglanz Das Grauen der Gewitternacht nicht aus? Und kannst du wen'ger thun als er? Nun wieder Laß neben dir, ein fromm unschuldig Kind, Wich am Altar des Münsters knien, indeß Der Gläub'gen Chorgesang durch das Gewölbe Hinhallt; am Sommerabend wieder nun Sollst du zum Blumenpflücken auf die Wiese Mich führen und im Winter am Kamin Der Borzeit heil'ge Sagen mir erzählen.

#### Marie.

Johanna! Theure! Meines Herzens Klopfen Mag reden. Worte hab' ich nicht. Und nun — Zu meinem Balduin!

# Johanna.

Ach! wär' er hier! Könnt' ich mit Thränen seine Füße nezen Und vor ihm knieen Tage, Nächte lang, Bis endlich, mild wie Himmelsthau, das Wort Vergebung ihm vom Munde quölle! Doch Fern im Barbarenland — du selber weißt es — Seit Langem modert seine Leiche.

## Marie.

Rind!

Was sagst du? Ueber weite öde Strecken Wär' ich gepilgert, um statt des Gehofften Selbst nicht sein Grab zu finden?

# Johanna.

Lange hab'

Auch ich gehofft, er werde wiederkehren; Allein von seinem schreckensvollen Ende Ward die Gewißheit mir.

# Aurt.

Nach Flandern zog Uns das Gerücht, er sei hierher geflohn. —

Faßt Euch, erhabne Kaiserin!

# Marie.

Nenn' mich

Nicht Kaiserin! D diese Krone! Von Des Abgrunds Geistern wurde sie geschmiedet, Um durch das Gold und glitzernde Gestein — Ich ahnt' es wohl — uns in den Untergang Zu locken. Hätten doch in einer Hütte, Statt im Palast, als arme Fischer wir Gewohnt, mein wäre noch mein Balduin!
(Beata eilt athemlos herein.)

# Siebente Scene.

Borige. Beata. Bulegt ein Diener.

Beata.

Gebieterin! Wie soll ich sagen? D! Wie soll ich sagen?

Johanna. Rehrst du von St. Pol?

Beata (hastig.)

Gewaffnete versperrten mir den Weg, Beim mußt' ich kehren. Da, nicht fern von hier, Gewahrt' ich einen Zug von Kriegern, rings Bom Bolt umbrängt. Ein Todgeweihter werbe, So sagte man, nach Ppern auf die Richtstatt Geführt, und um mich hört' ich Stimmen raunen: "Er ists, er ists! Das ist der heimgekehrte Graf Balduin! — Doch leise! Tod trifft Jeden, Der nur zu flüstern wagt, er seis. — Ivo Und die Barone wollen als Betrüger Ihn richten!" In des Zuges Mitte schritt Ein Greis voll Majestät, mit Ketten schwer Beladen, wie gemeine Miffethater, Und ich erkannt' ihn. Ja, Eur Bater wars! Im Sonnenlicht, das auf die hohe Stirn Ihm fiel, konnt' ich ber Züge jeden sehn. Eilt, eilt! Seid Ihr Gebieterin nicht hier? Sie führen ihn zum Tod. Eilt, ihn zu retten!

Johanna.

Aus dir spricht Irrsinn.

#### Beata.

Schleubern mag auf mich Der Himmel feinen schwersten Fluch, Verdammniß, Wenn ich nicht reine, lautre Wahrheit künde!

Rurt.

Unmöglich ists! Wie willst du Glauben finden? Johanna.

Du sagst? — —

# Beata.

So wahr ich Seligkeit erhoffe: Nicht nur von mir, von allen als Eur Vater Erkannt ward der, den zum Schaffot sie führten.

Marie (zu Boben sinkend.) Mein Gatte! Weh, die Arme schnüren sie Ihm auf den Rücken fest! Er kniet am Block! Der Henker hebt das Beil!

#### Aurt.

Sie stirbt! Sie stirbt!

D, meine arme Herrin! Helft ihr, helft!

Johanna (ju Beata.)

Geh, gieb Befehl, mein schnellstes Roß zu satteln! (Beata ab.)

30 hanna (niederfnieend.)

Gott, höre mich! Thu' auf die Schleusen all', Aus denen Elend auf die Welt herabströmt, Daß es auf meinen Scheitel sich entlade! Berkrüpple mich zu grauser Mißgestalt! Die Glieder lähme mir! Durch Pest und Aussatz Mach' mich zum Schreckensbild, vor dem entsetzt Die wilde Bärin slieht! Mit allen Sünden Besleckt, die in Verruchtheit je der Mensch Ersann, laß mich vor deinen Richtstuhl treten! Nur vor dem grausesten der Frevel, Herr, Vor Vatermord bewahre mich, daß einst Im dunkeln Reiche drunten die Verdammten Vor mir entsetzt nicht weichen: "Seht, das ist sie, Bei deren Nahn die Teufel selbst vor Graun Ihr Haupt verhüllen! Nun in Abgrundtiefen, Wo Keiner noch gebüßt, wird sie gestürzt."

(Babrend fie noch fniet, tritt ein Diener ein.)

Diener.

Herrin! Mit glänzendem Gefolge zieht Der König Frankreichs eben in bein Schloß.

> Johanna (fic ploglich erhebend.)

Hinweg, hinweg!

(Sie ftürzt fort.)

**Rurt** (bei Marien knieend.) Und ihrer Mutter achtet, Der Kaiserin, sie nicht! — Ihr Athemzug Steht still — ihr Herz hat aufgehört zu schlagen!

# Verwandlung.

Ein freier Platz. Im Hintergrunde sind Schranken aufgerichtet.

Uchte Scene.

Jvo. Ein Bandit.

Jvo.

Du hast verstanden?

Bandit.

Ganz könnt Ihr auf uns Bertraun! Im Hintergrund der Waldesschlucht, Die an das Meer führt, lagert meine Schaar.

Schad, Bej. Berte. VI.

# Jvo.

Noch einmal also! Der Gefangene, Wenn er die Schlucht inmitten meiner Krieger Erreicht, muß unter euern Dolchen fallen.

#### Bandit.

Entrinnen wird er ihrem Stoße nicht!

## Jvo.

Du weißt, eur Leben bürgt mir, daß nicht Einer Erfährt, wie zu der That Befehl ich gab!

#### Bandit.

Das Grab hält tiefres Schweigen nicht, als wir.

Jvo.

Weh denn!

(Der Bandit ab.)

Mehr als durch seinen Henkertod Erreich' ich so für mich und die Barone. Mein Recht auf Flandern, wenn von ihm verliehn, Gilt mehr, als wenns die Tochter bloß verbrieft! Vor mir und ihnen soll er feierlich Die Herrschaft mir ertheilen, alle Rechte, Die er ben Städten und dem Bolf geschenft, Vernichten, daß in Flandern keine Macht bleibt, Als mir nur und dem Adel. Selber dann Geloben soll er, heim ins Morgenland Bu kehren, um in Andacht und Rasteiung Als Mönch zu büßen, was der Graf verbrach. Doch schon gesorgt ist, daß ein tiefres Grab Ihn bede, als das Kloster ist. Wenn er Verweigert, mas ich heische, wohl! Besteigen Mag er das Blutgerüft. Johannas leicht Entled'gen werd' ich mich. Von Gisen nicht Sind ihrer Seele Fibern wie die meinen, Daß solchen Tag sie überlebte. — Ja,

Und thäte sies, nachhelfen der Natur Läßt sich durch Gift. — Sie bringen den Gefangnen.

# Neunte Scene.

Jvo. Balduin.

3po

(zu den Kriegern, die Balduin hereingeführt haben.) Laßt nich allein mit ihm!

(Die Rrieger ab.)

Eh auf dem Block Tein Haupt sinkt, einer Zwiesprach noch mit mir Will ich dich würdigen.

#### Baldnin.

Mit Ketten schwer Beladen, der Berbrecher ärgstem gleich, Steh' ich vor dir. Doch selbst, wärst du ein Kaiser, Der Erdenherrscher mächtigster, wie nur Ein niedrer Knecht du bist, ich blickte stolz Auf dich hinab; denn was die Herrlichkeit Der Welt werth ist, hab' ich erkannt, den selbst Der Purpur einst geschmückt. In all dem Wandel, Den durch Erhebung ich und Sturz ersuhr, Hab' ich im Herzen einen Schatz gehäuft, Mehr werth, als alle Kronen.

# Jvo.

Deine Weisheit Begehr' ich nicht. Doch um ans Ziel zu kommen, Abwerf' ich die Verstellung. Sieh! Errichtet Ist das Schaffot, auf dem du sterben sollst, Schmachvollen Todes, als Vetrüger sterben, Ob wir auch wissen, daß du Balduin bist, Einst Graf von Flandern, Kaiser von Byzanz.

Solch jäher Fall, wie seit dem Engelssturz Ihn Keiner noch gethan, erschüttert mir Sogar in ehrner Brust das Herz, das hart Ich glaubte wie Demant. Darum erretten Möcht' ich dich von dem Jammerloos. Hör', wie Dein Schicksal du zu wenden noch vermagst.

#### Balduin.

Dem Tod hab' ich auf hundert Schlachtgefilden Ins Angesicht geschaut, und nie gezuckt Hat mir die Wimper; aber ich gesteh's, In dieses vielgeliebten Landes Witte, Das Gott mir anvertraut hat, so zu sterben, Vor dem Gedanken würde bang der Geist Zurück mir beben. Doch Eins hält ihn aufrecht: Wie tief verstrickt du meine Tochter auch In deine Höllenpläne hast, zerreißen Wird sie das Netz. Soviel hier Herrin ist Sie noch, daß nicht verräthrische Vasallen Ihr Spiel mit Tod und Leben treiben dürsen. Noch eh die Schranken dort sich aufthun, naht Von ihr ein Bote — nein, sie selbst wird kommen — Und sührt den Vater auf den Thron zurück!

# Ivo

(ihm eine Rolle hinhaltenb.)

Sieh da, dein Todesurtheil ists! Sie weiß, Daß du Graf Balduin, ihr Bater, bist, Und dennoch schrieb es ihre Hand. Erkennst Du ihren Namenszug?

# Balduin.

### Entartete!

Wars nicht genug, daß durch dein Thun seit lang Mein Antlit du mit Thränen bittrer Galle Genetzt? Mußt, Viper, du den Giftzahn nun Mir tief bis in das Herz des Herzens bohren?

# Jvo.

Erbleichst du? Wantst, als fänke Centnerlast Plöglich auf dich? Wohlan, vernimm, wie du Vor Schande und vor Tob dich retten kannst! Nur Augenblice noch, und hier versammeln Die Edelsten des Landes sich. Bor ihnen Erfläre feierlich: "Ich, Balduin, Auf turze Beit in dies mein Land gekehrt, Entsag' auf immerbar ber Herrschaft, um, Ein alt' Gelübd' erfüllend, mich auf Cypern In Klostereinsamkeit dem Herrn zu weihn. Da nun ich weiß, wie schwach Johannas Hand Das Scepter führt, ernenn' ich nach dem Recht, Wonach den Erben meines Grafenstuhls Mir zu bestimmen freisteht, Jvo Barlas Zum Herrscher Flanderns. Ueberdies, da ich Erfannt, daß Unheil mein Geschent gebracht, Bernicht' ich jebe Freiheit, die den Städten Von mir verliehn ward. Ihre Wälle muffen Sie niederreißen, und bas Bauernvolk Coll den Baronen allen Frohn und Zins Wie ehmals schulden."

# Balduin.

Genug! Nennst du Dich Ritter, und vermagst auf den Besiegten Noch Spott zu häufen? Zehnsach tiefre Schmach Als durch den Henkertod wollt' ich erleiden, Eh ich erfüllte, was du heischest.

# Ino.

Sonst

Kein Ausweg bleibt dir; schwankst du, ihn zu wählen? Entschließe dich, und in der nächsten Stunde Ans Meer geleiten lass' ich dich, daß frei Ein Schiff an Chperns sonn'gen Strand dich trage.

#### Baldnin.

Für Eines nur zu leben wünscht' ich noch: Dies Bolf von deinem Joche zu erretten Und der Barone Tyrannei; aufs Neu', Noch höher als zuvor das stolze Brügge, Das edle Gent aufblühn zu lassen. Kann Ichs nicht, wüst liegt und leer vor mir die Welt. Soll ich den Bau, den selber ich errichtet, Zerstören? den Altar in meiner Brust Zertrümmern und die heil'ge Flamme löschen, Die drauf gelodert, um auf seinem Schutt Ein ödes Dasein noch in Selbstverachtung Zu sühren? — Nein, du mit den Deinen lebe! Ich wähle das Schaffot!

Jvo.

Unsinniger!

Dein Wille soll dir werden! — An mein Ziel Gelang' ich so auch. — Die Barone nahn!

# Zehnte Scene.

Die Borigen. Gine Angahl Barone.

### Gin Baron.

Dicht nach der Grenze von Burgund hin sind Gen Osten unsre Heerreihn aufgestellt, Um uns zu decken, wenn mit seinen Schaaren St. Pol vorrückt. Auch aus den Städten hat, So heißt es, vieles Volk sich ihm gesellt, Doch wir sind sicher.

Jvo.

Sut! Ich lobe dich. — Ihr, Herrn, sollt Zeugen sein, wie der Betrüger, Der Bürgerkrieg in unserm Land zu schüren Gedachte, den gerechten Lohn empfängt.
Sein Todesurtheil von der Gräfin Hand
Seht hier! — Sosort vollstrecken werd' ich es!
Vernehmt indeß zuvor: da mehr und mehr Johannas Schwachsinn unfähig sich erweist, dies Land
Zu lenken, so führ' ich, der Mitregent
Visher ich war, die Herrschaft über Flandern
Hinfort allein. Frankreich ist einverstanden
Mit mir, und wehe Jedem, der dawider
Sich aufzulehnen wagt!

#### Die Barone.

Heil Ivo! Heil!

Was lange wir gehofft, erfüllt Ihr uns!

## Jvo.

Bon euch, die stets ihr Treue mir bewährt, Begehr' ich, daß aus einem Mund ihr, wie Ein Mann, des Spruchs Gerechtigkeit erkennt! Ich frag' euch: Hat der Frevler, den ihr dort In Ketten seht, den Henkertod verdient?

## Ein Baron.

Tod durchs Schaffot ist Milde noch für ihn!

Mehrere (zusammen.)

Bur Richtstatt — Fort mit ihm!

#### Baldnin.

Habt ihr nicht Scham?

In dumpfem Murmeln nur von eurer Lippe Wagt sich das Wort, als hielte das Gewissen Es in der Brust zurück! Die schwerste Sünde, Davon der Herr gesagt, sie könne nie Vergeben werden, ladet ihr auf euch. Vetrüger nennt ihr mich und wißt doch, daß Graf Balduin ich bin! — In mancher Schlacht, An Maas und Schelde, bei Namur und Lille,

Gesehen habt ihr mich, wie hoch zu Roß Ich euch zu Paaren trieb, wie dies mein Schwert Die Reihen der Empörer niederhieb! Ihr wißt, wie ich euch wehrte, Raub und Mord Von euern Felsen in das Land zu tragen; Wie eurer Burgen Wälle ich gebrochen, Daß wieder frei das Volk aufathmete Und zu den Märkten sichern Wegs der Kausherr, Der Pilger zu der Andacht Stätte zog. Das Alles wißt ihr, und weil ihr es wißt, Wollt euern Grimm in meinem Blut ihr löschen!

#### Gin Baron.

Hirnloser Thor! Und wenn du Wahrheit sprächst, So schlimmer wär's für dich. Noch nicht gebüßt Hat Balduin die grause Schuld, die er Auf sich geladen, als den Neffen er,

Der für sein gutes Recht das Schwert geführt,

Dem Tod sammt seinen treuen Rittern weihte.
Hier war es, auf dem Blachfeld hier vor Ppern,

Mit Schrecken denk' ichs — wo der Edlen Blut,

Das noch um Rache schreit, zu Boden rann.

## Balduin.

Die Stätte kenn' ich wohl, und vor mir steigen Die Schatten längst vergangner Tage auf. Richt schuldlos war ich bei der That, ich fühl's, Doch sühl' auch, wie in meiner Brust durch Reue Der dunkle Flecken sich geklärt. Ehmals, Wenn auf den sonneleuchtenden Gesilden Der Lager bunte Pracht, der Waffen Blitz Mein Auge blendete, der goldne Reif Der Herrschaft auf der Stirn mir sunkelte, Oft dunkel wars in mir; doch seit das Licht Der Welt um mich erlosch, in Leidensnacht Und Kerkersinsterniß stieg reiner stets Und herrlicher in mir der innre Stern Empor, und frohern Muthes, als vordem Zur Kaiserkrönung im Sophiendom, Schreit' ich des Wegs zum Blutgerüst.

Jvo.

Nun wehl!

Zeig', daß du Held nicht nur in Worten bist! — Führt ihn hinweg, Trabanten!

#### Balduin.

Eines noch!

Nicht auf Johanna, ob den letzten Stoß
Sie auch ins Herz mir gab — hört es, ihr Alle! —
Schleudr' ich den Baterfluch, nein! will Bergebung
Für sie erstehn. Doch dich, Verworfener,
Du Höllendämon, glänzend von Gestalt,
Der du an ihre Seele dich geklammert,
Um in den Abgrund sie mit dir zu ziehn,
Dich lad' ich vor des höchsten Gottes Richtstuhl.
Noch heut sollst du vor ihm mir Rede stehn! Und nun
Nicht mehr zu Menschen red' ich. Ein Gebet
Für mein geliebtes Flandern nur noch laßt
Wich sprechen! Fallen möge dann mein Haupt!
(Er wird abgeführt. Ivo besteigt einen erhöhten Sit, um der Hinrichtung
zuzusehen. Die Barone nehmen im Kreise auf Sesseln Blak.)

## Elfte Scene.

Die Borigen, außer Balbuin. Gleich barauf Johanna.

Jvo.

Tragt Sorge, daß von Kriegern rings umstellt Der Richtplatz werde und sich nicht heran Die Menge dränge.

(Johanna eilt herein, ein weißes Tuch schwingend. hinter ihr Beata.)

## Johanna.

Gnade! Gnade! Schnell!

Nehmt ihm die Fesseln ab!

Die Barone (in Bewegung.,

Die Gräfin selbst!

#### auß

(giebt ben Baronen ein brobendes Zeichen, ber Gräfin nicht zu achten. Dann nach bem hintergrunde gewandt:)

Was zögert ihr? Führt ihn hinauf die Stufen!

#### Johanna.

Ihr hört mich nicht? nicht eure Herrscherin? Graf Balduin, mein Vater, ists, den sie Zum Tode führen! Deffnet mir die Schranken, Daß ich ihm selbst die Bande löse, an Die Brust ihm sinke! — Keiner achtet mein!

(Sie stürzt an bas Geländer und rüttelt baran.)

Umsonst! Es ist zu fest! Kein Zugang! Haltet, Ihr da, die ihr ihn führt! es ist mein Vater!

#### 300 (wie zuvor.)

Wenn er versucht zu sprechen, rührt die Trommeln, Daß seine Rede in dem Lärm verhalle!

#### Johanna

(noch an ben Schranken.)

Ihr Schergen, haltet! Alle Schätze Flanderns Sind eur, wenn ihr befreit ihn zu mir führt. — Sie schleppen ihn zum Blutgerüst! Er blickt Mich an! Er hört die Stimme seiner Tochter! — Her zu mir will er! Ja, Erbarmen fühlt Der Schergen Herz! Frei wird er schon gelassen! (Ivo macht mit der Hand ein besehlendes Zeichen nach dem Hintergrunde.) Nun wieder Andre, die sich um ihn drängen! Sie schnüren auf den Rücken ihm die Hände! Sie schleppen ihn empor die Treppe! —

(Sie stürzt plöglich zurüd und wirft sich vor 3vo auf die Anice.)

Hör' mich,

Entsetlicher! Kannst starr und regungslos Du bleiben, wo die kalten Steine selbst Mitleid durchzittert? Deine Berrscherin Kniet vor dir nieder! Wenn von Gott du Huld Einst für bich hoffst, so hemm' das Schreckliche, Das hier geschehen soll! Gieb mir ben Bater Burud! Gin Wint von bir, und frei fintt er An meine Bruft. Wenn dus begehrst, lag ich, Läßt er die Herrschaft dir. D wälze nicht Verdammniß auf mein Haupt! Db Vatermord Auf meiner Seele ruhn foll, hängt an bir, Un einer Regung beiner Hand. — Er achtet Nicht mein! — So hört mich ihr, die ihr Basallen Mir seid, die ihr geschworen, in den Tod für mich Bu gehn; ich, eure Lehensherrin, bebe Die Bande flehnd zu euch: brecht jene Schranken! Errettet Balduin, euern Herrn und Grafen!

Mehrere Barone.

Ja, kommt!

Dan hort einen Trompetenftog hinter ber Scene.)

Jvo.

Gefallen ist des Frevlers Haupt!

Johanna (zu Ivo.)

Pestbeule! Unmensch! Du, du bist der Mörder! (Sie finkt zu Boden.)

Nein! Schaubernd ihren Blick abwenden Alle Von mir, die Gottverfluchte nicht zu sehn! Auf meiner Stirne brennt ein rothes Mal, Blut'ger als Kains. Bis ans Weltgericht Erlischt es nicht! Wenn aus der finstern Scholle Beim Schmettern der Drommete sich mein Haupt Erhebt und die Erstandnen auswärts schweben, Erblassen wird vor diesem kleinen Flecken Das Sonnenlicht. Ein dunkler Flor, allhin Sich durch den Himmel breitend, wallt auf Meer Und Land herab und hängt in schweren Falten, Schwärzer als Mitternacht, vor Gottes Thron, Und drohend wider mich das Flammenschwert Erhoben, tritt ein Cherub aus dem Dunkel: Hinab, hinab, du Vatermörderin!

(Sie bleibt bewußtlos liegen.)

#### Joo.

Stirbt sie? — Ein Glück, wenn sie die Mühe mir erspart, Sie stumm zu machen! — Welch Geklirr von Waffen!

#### Ein Baron.

Schon früher scholl es; nah und näher bringt3!
(Kriegslärm hinter der Scene. Pause.)

# Zwölfte Scene.

Borige. Krieger fturgen herein. Dann Brint, Broot und andere Rrieger.

## Ein Arieger.

Durchbrochen unsre Schlachtreihn hat der Feind: Ein Hause aus den Städten, der zuerst Uns übersiel, ward leicht zurückgeworfen. Dann, von St. Pol geführt, drang unversehns Ein andrer Schwarm im Reile auf uns ein, Fußvolk und Reiter vor sich niederwetternd. Hierher wälzt sich das Kampfgetümmel nun!

#### Jvo.

Ei sieh! Das wird ein lust'ger Tanz! Folgt mir! Laßt in das Meer uns das Gesindel fegen! (Ab. Die Barone folgen. Pause. Waffenlärm hinter der Scene. Dann treten Brint und Broot mit Kriegern auf.)

#### Brink.

Hier muß der Richtplatz sein. Reißt ein die Schranken! Errettet unsern Grafen!

#### Broof.

Hätte mich

Mein Uhnen nicht betrogen? war's zu spät schon? (Sie stürmen mit den Kriegern die Schranken und dringen auf den Richtplatz.)

# Dreizehnte Scene.

3vo und St. Bol treten fampfend auf. Codann Brint und Broot.

#### St. Pol.

Ha, Unhold! Scorpion! Aus eklem Pfuhl Bom gift'gen Strahl des Hundsterns ausgebrütet, Steh, daß ich dir den Stachel, Ungethüm, Ausreiße!

#### Jvo.

Eitler Prahler! Geck! Da sieh! Dein Schwert zerbricht, gleich schwachem Rohr, an mir! In Morden hab' ich, wie in Drachenblut, Die Glieder mir gehärtet, und der Seele, Die bis ins Mark zu Eis erstarrt, sind sie Ein festrer Panzer, als dreifaches Erz!

## St. Pol.

Nichtswürdiger! Kühmst du dich noch, daß du Erbarmungslos dies Land verheert? Der Waisen Und Wittwen Fluch auf dich geladen hast? Daß durch die Leichen, welche du gehäuft, Die Flüsse stocken und mit Tod die Brunnen Vergiftet sind? Mit deinem Hauche lang Senug verpestetest du unsre Luft! — Da! sag' nun, daß du unverwundbar bist!

#### 300 (nieberfinkend.)

Das war ein Stoß! der traf! — Nun, grause Hölle, Sei meine Freundin, schlinge mich hinab! (Stirbt. Brint, Broot und Andere kommen wieder aus dem Hintergrunde.)

Und Land herab und hängt in schweren Falten, Schwärzer als Mitternacht, vor Gottes Thron, Und drohend wider mich das Flammenschwert Erhoben, tritt ein Cherub aus dem Dunkel: Hinab, hinab, du Vatermörderin!

(Sie bleibt bewußtlos liegen.)

#### Jvo.

Stirbt sie? — Ein Glück, wenn sie die Mühe mir erspart, Sie stumm zu machen! — Welch Geklirr von Waffen!

#### Ein Baron.

Schon früher scholl es; nah und näher dringt3!
(Kriegslärm hinter ber Scene. Pause.)

# Zwölfte Scene.

Borige. Krieger stürzen herein. Dann Brint, Broot und andere Krieger.

## Ein Arieger.

Durchbrochen unsre Schlachtreihn hat der Feind: Ein Hause aus den Städten, der zuerst Uns übersiel, ward leicht zurückgeworfen. Dann, von St. Pol geführt, drang unversehns Ein andrer Schwarm im Keile auf uns ein, Fußvolk und Reiter vor sich niederwetternd. Hierher wälzt sich das Kampfgetümmel nun!

## Zvo.

Ei sieh! Das wird ein lust'ger Tanz! Folgt mir! Laßt in das Meer uns das Gesindel fegen! (Ab. Die Barone folgen. Pause. Waffenlärm hinter der Scene. Dann treten Brint und Broot mit Kriegern auf.)

#### Brink.

Hier muß der Richtplatz sein. Reißt ein die Schranken! Errettet unsern Grafen!

#### Broof.

Hätte mich

Mein Ahnen nicht betrogen? wär's zu spät schon? (Sie stürmen mit den Kriegern die Schranken und dringen auf den Richtplat.)

# Dreizehnte Scene.

300 und St. Bol treten tampfend auf. Codann Brint und Broot.

### St. Bol.

Ha, Unhold! Scorpion! Aus eklem Pfuhl Bom gift'gen Strahl des Hundsterns ausgebrütet, Steh, daß ich dir den Stachel, Ungethüm, Ausreiße!

#### Joo.

Eitler Prahler! Geck! Da sieh! Dein Schwert zerbricht, gleich schwachem Rohr, an mir! In Morden hab' ich, wie in Drachenblut, Die Glieder mir gehärtet, und der Seele, Die bis ins Mark zu Eis erstarrt, sind sie Ein festrer Panzer, als dreifaches Erz!

## St. Pol.

Nichtswürdiger! Kühmst du dich noch, daß du Erbarmungslos dies Land verheert? Der Waisen Und Wittwen Fluch auf dich geladen hast? Daß durch die Leichen, welche du gehäuft, Die Flüsse stocken und mit Tod die Brunnen Bergistet sind? Mit deinem Hauche lang Senug verpestetest du unsre Luft! — Da! sag' nun, daß du unverwundbar bist!

#### 300 (niederfintend.)

Das war ein Stoß! der traf! — Run, grause Hölle, Sei meine Freundin, schlinge mich hinab!
(Stirbt. Brint, Broot und Andere kommen wieder aus dem Hintergrunde.)

#### Brink.

Den Trauerflor, anstatt des Siegeskranzes, Um unfre Fahnen schlingen müssen wir!

## St. Pol.

Entsetzen faßt nich. — Wie? geschehen mar's, Was zu verhindern alle unser Blut Wir gern geopfert hätten?

#### Broof.

Balduin, unser Graf,

Ist nicht mehr bei den Lebenden!

Fiel auf dem Blutgerüft.

(St. Pol finkt in einen Seffel.)

Sein Haupt, Mehr als durch Kronen noch durch Ruhm geschmückt,

#### Brink.

Da liegt der Unmensch, Der ihn gewürgt; hätt' er der Leben zehn Gehabt, die That zu bugen, ungesühnt Noch wäre sie.

#### Broof.

Und hier zu meinen Füßen Entseelt ist seine Tochter hingestreckt. — Nein, seine Tochter nicht! Der Nachwelt Fluch Wird auf ihr ruhn, der Batermörderin.

## Brink.

Nicht so! Als Kind, da auf dem Arme oft Ich sie getragen, war sie hold und gut; Wenn um gefallne Engel felbst im himmel Klagrufe schallen, lagt uns sie betrauern, Daß dieser Drache Jvo sie umstrickt Und mit sich in den Abgrund riß.

## Broot.

St. Pol!

Wenn jäh der Schmerz auch Euch zum Herzen zuckt,

Laßt Eure Mannheit nicht so ganz erschüttern! Auf Euch schaut unser-Bolk in diesem Leid, Wie keins so schlimm es noch getroffen hat, Als seinen Retter.

## St. Pol.

O mein Balduin!

Mehr Freund mir noch, als Herr! Du Stolz von Flandern!

Der Schwachen Trost, die Geißel seiner Dränger! Dich, dessen Schwert auf hundert Schlachtgesilden Im Orient, am goldnen Thor des Morgens, Geslammt, wie durch des Abends Nebel hin, Nun sollen wir in enger Gruft bestatten? Für dich ist kein Ersat! Wohl manche Stirn Umleuchtet königliche Pracht. Doch würden Die Thränen alle, die das Volk dir nachweint, Zum Diadem gesügt, dir in den Sarg Gelegt, kein Erdenherrscher trüg' ein gleiches!

(Der Borhang fällt.)

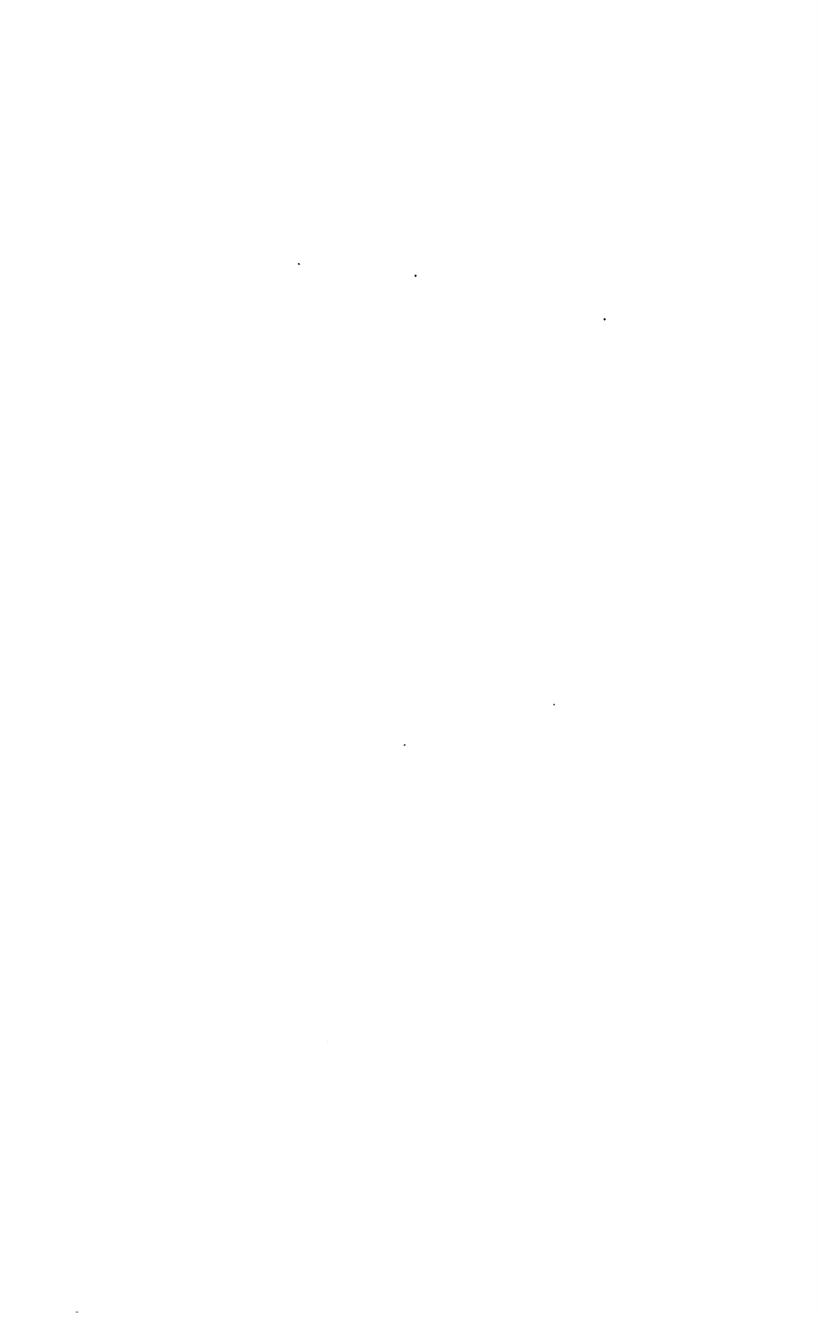

# Der Kaiserbote.

Bomödie in fünf Acten.

Pritte Muflage.



## Fersonen.

Arminius, Gaftwirth zum Anffhäufer. Thusnelda, seine Frau. Till, ein Amerikaner. Raiser Friedrich Barbarossa. Rlaus, fein Diener. Der Graf bon Bobengollern. Ein Polizei-Direktor. Ein Hofmarschall. Ein Hoftheater-Intenbant. 3mei Befandte. Ein Legationsrath. Prases. Ein Schulmeifter. Ein Dramaturg. 3mölf Geheimerathe. Der Dichter. Die Raben vom Anffhäufer. Deputirte. Urwähler. Stubenten. Volf.

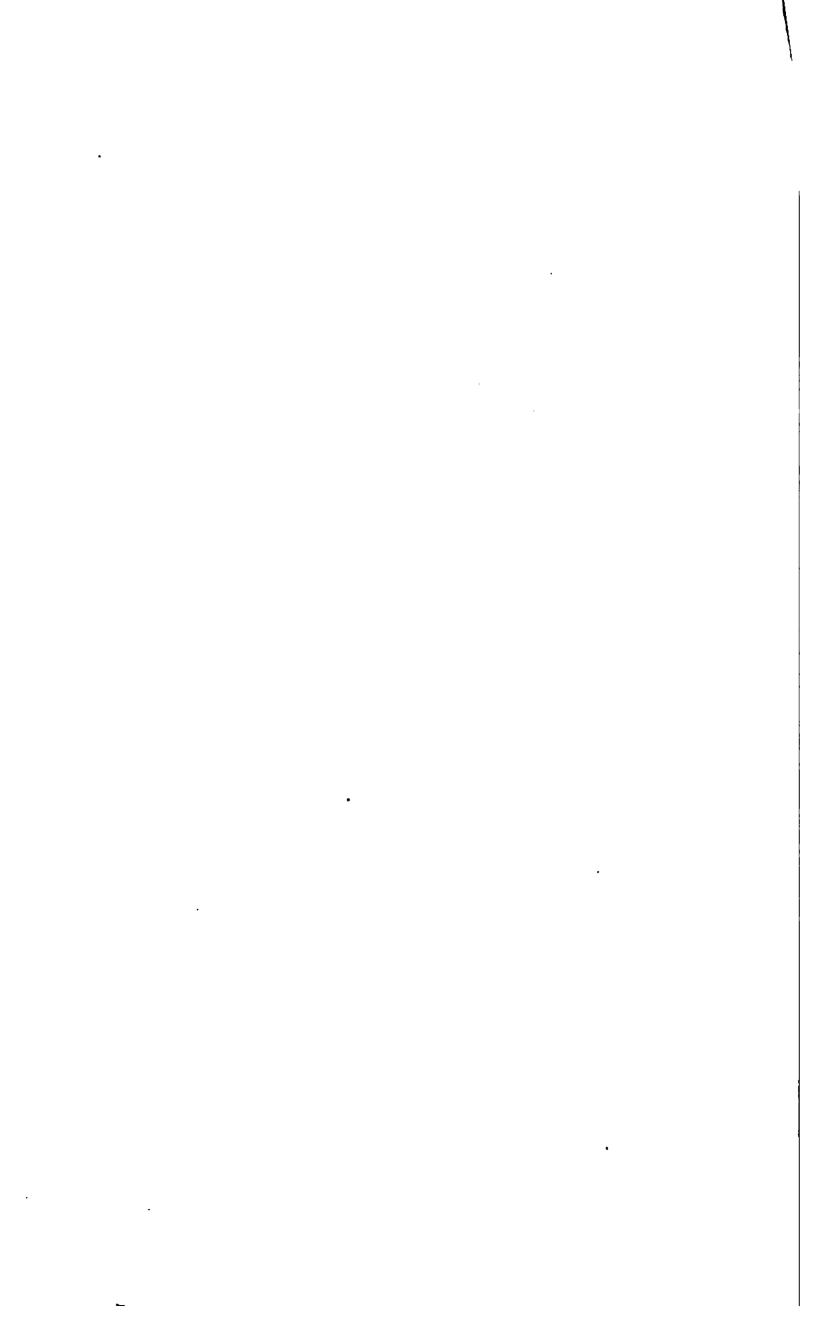

# Erster Uct.

Ein von steilen Bergen eingeschlossenes Thal. Bur Zeite ein Wirthshaus mit der Inschrift: "Bum Kyffhäuser". Davor Tische und Bänke.

Arminius, Gaftwirth jum Apffhäuser, und Thusnelba, seine Frau, treten aus dem Hause.

Thusnelda.

Um Gottes Willen, Kaspar, sag' mir nur —

Arminins.

Wie oft noch soll ich dir verbieten, Frau, Daß du mich Kaspar nennst? Arminius, So heiß' ich fürder, und Thusnelda du.

Thusnelba.

Die Possen laß und steh mir endlich Rede, Von welchem Teufel du besessen bist; Ein Fürstlich-Lippisch wohlbesoldeter Kanzlist im Ministerium des Kriegs Warst du; der Hofrath konnte dir demnächst Beim fünfzigjährigen Jubiläum nicht Entgehn; das Alles aber ließest du, Um wie ein Strauchdieh in die weite Welt Zu ziehen und in dieser Wüstenei Ein Wirthshaus zu erbaun!

#### Arminins.

Vernimm benn, wie Des Geistes Ruf an mich ergangen ist! Seit lang schon lag in mir ein höhrer Trieb Mit jenem niebern Schreiberamt in Streit, Und oft, wenn Muße mir mein Amt vergönnte, Berfaßt' ich patriotische Phantasien Fürs Teutoburger Wochenblatt. Ginst nun Trat der Minister, eben schlecht gelaunt — Er hatte Nachts zuvor beim Hoffouper An Hummersalat den Magen sich verdorben — Plötlich in meine Kanzellei, erwischte Ein Blatt von meiner Hand und las: "Entwurf, Als Vorbereitung für die Einheit Deutschlands Die beiben Lippe zu verschmelzen." Bersagte feine Stimme, frampfhaft sant Er auf den Lehnstuhl, und sein Ingrimm brach Bulett in die gefammelten Worte aus: "Er Demagog! verruchter Einheitsmensch! Giftschlange, die ich an der eignen Bruft Erzog! Nichts, nichts ift dieser Rotte heilig, Nicht tausendjährige Geschichte voll Detmoldischer glorreicher Herrschermacht, Ja, nicht des Fürsten gottgesalbtes Haupt! Doch wart' Er, wart' Er mir, Herr Conspirator, Es soll Ihm schlecht ergebn!" — Er riefs und rannte Im Schlafrock und Pantoffeln, wie er ging Und stand, zu Serenissimus. Was mehr? Aus Schonung für bein weibliches Gemüth Verschwieg ichs dir, doch jett muß es heraus: Am selben Tage ward ich bes Gehalts Und meines Amts entfest.

Thusuelda.

Unglücklicher!

Und auch die Nationalkokarde, sprich, Berlorst du sie?

#### Arminins.

Auch sie, auch sie! — Und mehr; Ein zweiter Dante, von Gendarmes begleitet, Fern von der Heimath zog ich ins Exil. Doch große Seelen stählt bas Unglud nur; Und nun mert' auf! — Ein altes Manuscript, Als Heiligthum in meinem Haus bewahrt, Berichtet Folgendes: Mein Aeltervater Berirrte wandernd einst — (es war im März Des Jahres siebzehnhundert achtundvierzig) — Sich im Gebirg, durch Schlucht und Steingewirr Ram er in immer tiefre Ginfamkeit, Wo alles Leben schwieg und hier und da nur Das Farrenkraut an öber Bergeswand Sich wie von Geisterhauchen regte. — Plötlich da Stand er an einem Höhlenspalt, aus dem Ihm wunderbarer Schein entgegenglomm, Und, spähend an den Felsenrand gekauert, Gewahrt' er tief im Bergschooß eine Halle Voll funkelnden Gesteines und Metalls, Das sich wie Blüthenranken um die Pfeiler Und Marmorstreben schlang; ein blaffer Schein, Wie eines unterird'schen Mondes, glitt Durch das Gewölbe hin — genug des Lichts, Um, was sich weiter zeigte, klar zu schauen. Da sagen sie, in tiefsten Schlaf versentt, Die alten Helben, Fürsten, Ritter, Anappen, In Erz geschient, das treue Schwert zur Seite, Und in der Mitte, schlummernd so wie sie, Auf einem Marmorstuhl er selbst, er selbst, Der Herrliche, der wiederkehren soll Und unser Reich erneuen, auf ber Stirn Den goldnen Reif, das Scepter in der Hand.

Mein Ahnherr starrte mit betroffnem Sinn Dem seltnen Schauspiel zu, als plötzlich sich Im Schlaf der Kaiser regte, langsam, langsam Das Haupt erhob und kaum vernehmbar sprach: "Noch hundert Jahre muß ich schlafen!" Er sprach es, sank in tiesern Schlaf zurück, Und in dem Kreis der Träumer rings von Mund Zu Munde scholl es: "Hundert Jahre noch!"

## Thusnelda.

Was? Trot des hochnothpeinlichen Gerichts, Das jüngst an ihr die Hallischen Annalen Gehalten, lebte die Romantik noch?

#### Arminins.

Gerichtlich hat mein Ahnherr ausgesagt, Was er gesehen; teine Stepsis frommt. — Als ich, verbannt, auf meiner irren Wandrung Durch Gelb und Grün und Blau von Fürstenthümern, Wohl zehnmal täglich von der Polizei Bur Grenze fortgeschafft, bis in das Reich Heinrichs bes Neunundneunzigsten von Reuß Gekommen war und, bis zum Tod ermattet, An einem erlenüberschatteten Bach Halbschlummernd lag, erblickt' ich ein Gesicht. Im Amtskleid, auf dem Haupt die puderreiche Perrude, trat mein Ahn zu mir und sprach: "Die Zeit ift um! Nur wenig Monde noch, So strömt das Volk von ringsher zum Kyffhäuser, Ihn zu begrüßen, ben Gewaltigen, Der, von dem tausendjähr'gen Schlaf erwacht, Aus seiner Höhle tritt. Auf benn, mein Enkel! Wenn du an jenem Berg ein Gasthaus bauft, So hoffe reichen Lohn; nicht bloß das Gold Der Patrioten, die bein Tisch erquickt, Wird beinen Säckel füllen — Höheres noch

Ist in den Sternen dir bestimmt. Ja, wisse, Arminius! (das sei fortan dein Name) Der Kaiser, Barbarossa selber, wird Zum Dank für eines Ebers Kopf, den du Erlegt und den Thusneldas zarte Hand Wohl präparirt, zum Küchenmeister dich Ernennen!"

Thusnelda.

Wär' es möglich? Ich

Geheime Oberküchenmeisterin?

Arminins.

Die große Stunde naht. "Der erste März Des Jahres achtzehnhundert achtundvierzig" Steht im Kalender heut. — Horch, Gäste! Gäste! Thusnelda, Weib, was hab' ich dir gesagt?

Ein Schwarm Studenten tritt auf. Schon hinter der Scene fingen sie folgendes Lied:

Nun auf, mein Deutschland, schwinge das Schwert Und die Lanze, die blanke, laß blitzen! Nicht länger geziemt dir, am Winterherd, Du schlummernde Riesin, zu sitzen.

Denn der Lenz ist erwacht und treibt den Saft In die Stämme der Eschen und Birken] Und mahnet dein Volk, daß es auf sich rafft Aus dem Traume zum Handeln und Wirken.

Da steigt zu Thal an dem stürzenden Quell Der Jäger mit seinem Stutzen, Und die Sense zu wetzen beginnt der Gesell, Und der Krieger die Wasse zu putzen.

Und alle die Söhne, so viel du gebarst, Sie treten zu dir und slehen: O Mutter! noch einmal, wie einst du warst, Laß deine Kinder dich sehen! Gewunden das Scepter aus deiner Hand! Berbrochen dein heiliges Wappen! Berrissen dein purpurnes Kaisergewand In dreißig und mehr der Lappen!

Das Maß ist gefüllt, der Würfel rollt, Es gilt, das Letzte zu wagen, Und wir nahn mit der Fahne von Schwarz=Roth=Gold, Die heilige Schlacht zu schlagen.

Entflamme denn, Mutter, mit deinem Kuß Die Söhne aus Süden und Norden!! Zeig', daß der furor teutonicus Noch nicht zur Fabel geworden!

## Erster Student.

Da wären wir, wenn nicht die Zeichen trügen, Zum Ziel des Wegs gelangt, und seh' ich recht, So blinkt ein Wirthshausschild dort durch die Zweige.

#### Arminius.

Gegrüßt, ihr Herrn! Was der Kyffhäuserwirth In Küch' und Keller irgend hat, ist euer! Befehlt ihr etwa eine Stange Meth?

## Erfter Student.

Ein ächt germanisches Getränk; nur schnell! (Arminius ab. Die Studenten setzen fic.)

#### Erster Student.

Lustig, ihr Brüder! Dankt dem Himmel, daß Man uns als Demagogen relegirt! Fort nun mit Cajus und Ulpian für immer, Mit Hegelischer absolut=real= Sich=selber=denkender an=und=für=sich= Concreter Unterschiedsidentität, Nicht minder mit den Nationalgeschichten Der sechsunddreißig deutschen Baterländer! Versunken sind die Märkischen Maulwurfshügel, Und vor uns hebt Thüringens Waldgebirg Sein altehrwürd'ges Haupt.

## Zweiter Student.

Schon gut, mein Freund! Doch mit dem letzten Heller in der Tasche Scheint mirs bedenklich, durch die Welt zu irren.

## Erfter Student.

Kleinmüth'ger! Wo das Baterland dich ruft, Denkst du an Geld? Sind nicht bei jedem Schritt Hierher dir Hoffnung und Vertraun gestiegen? Ein Regen war auf Weg und Steg, ein Leben, Wie ich es nie gesehn. Von ringsher scholl Der schöne Name Deutschland uns entgegen, Erwartung zitterte in jedem Blick, Und jeder sprach vom nahen Auferstehn Des großen Kaisers.

## Arminin& (jurudfehrend.)

Hier ist Meth, ihr Herrn! Selbst der Cheruskerfürst kann ihn nicht besser Getrunken haben. Auf eur Wohlergehn!

## Erfter Student.

Sprecht nicht von uns! Auf Deutschlands Wohl, Herr Wirth!

## Thusnelda.

Nein, sagt! Glaubt ihr im Ernst, daß Barbarossa Von Neuem seinen Thron besteigen wird?

#### Erfter Student.

Vernehmt, was ich, in alten Schriften forschend, Darüber fand. Dem Kaiser ward verhängt, Hier im Kyffhäuser die Jahrhunderte Von Deutschlands Fall und Dhnmacht zu verschlasen. Einmal in jeglichem Jahrhundert nur Erwachend, einen Boten sendet er, Um Hütten wie Paläste zu durchspähn,

Db für sein Auferstehn die Zeit gekommen. Doch schlimme Kunde ward ihm jedesmal Von tollem Bolkswahn, Gifersucht ber Stämme Und von der Fürstlein gegenseit'gem Neid Und Stolz auf ihr Sechsellenherrscherthum. Bei solcher Botschaft streckte bann aufs Neue Zum Schlaf der Hohenstaufe sich — doch glaubt! Sein letter Schlummer ist es jetzt gewesen. Die Runde wird ihm werden, daß fein Bolt, Der Schande satt und der Erniedrigung, Die, einem finsteren Gewölke gleich, Seit o wie lange über ihm gehangen, Vom Siechbett sich erhebt und eintrachtvoll, Von einem Trieb zu einem Ziel beseelt, Nach Neugeburt des alten Reiches ringt. Dann auferstehnd noch einmal auf den Thron Steigt er, dem würdigsten von Deutschlands Fürsten Die Raiserkrone auf das Haupt zu drücken; Er selber aber geht, ber behre Beist, Nachdem er neu sein vielgeliebtes Deutschland Im Sonnenglanz der Freiheit und der Macht Vor allen andern Ländern strahlen sah, Versöhnt zur Herrlichkeit des Himmels ein.

(Die Bühne füllt fich unterbeffen immer mehr mit Gaften.)

## Arminius.

Seht, Gäste über Gäste! — Seid willsommen! Ich hoff', auf lang wird euch mein Einkehrhaus Zum Rastort dienen. Was ihr nur bedürft, Ihr sindets nirgend wie bei mir. Ein Saal Mit Halbkreissitzen und mit Rednerbühne Steht euch zu Diensten, und noch heut beginnen Könnt ihr mit den politischen Debatten.

Erfter Gaft.

So kann ich denn endlich einmal recht behaglich bis an die Ellbogen in Politik wirthschaften! Seit wie viel

Jahren predige ich unaufhörlich, daß wir die Literatur brach liegen lassen und den erschlaffenden geistigen Genüssen entsagen müssen, um uns einzig der Lösung unserer politischen Aufgabe zu widmen!

## Zweiter Gaft.

Aber ich beschwöre Sie, Berehrtester, bedenken Sie Eines! Während Sie beständig über die Schreiblust der Dentschen klagen und Thaten statt der Reden verslangen, schreiben gerade Sie so dickleibige, wortreiche und redselige Bücher, daß, wer sie lesen wollte, gar nicht zum Handeln kommen könnte.

## Erfter Gaft (nicht auf ihn hörenb.)

Ich sage: Politik, nichts als Politik müssen wir treiben und uns hüten, wieder zu jenen unfruchtbaren Beschäftigungen mit Kunst und Literatur, zu jener spharitischen Dichtungs= und Empfindungsschwelgerei ein= zulenken, welche schon so lange —

## Zweiter Gaft.

Ich erzeige Ihnen eine Wohlthat, wenn ich Sie unterbreche, denn da beginnen Sie wieder eine jener bandwurmartigen, langathmigen Perioden, wie man sie nicht aussprechen kann, ohne das Asthma zu bestommen.

## Erfter Gaft (wie oben.)

Begeben wir uns sogleich in den Sitzungssaal, um uns zu constituiren und unsere Plätze einzunehmen! Allein ich muß dringend bitten, daß der Herr hier neben mir sich anderswo setze; es beleidigt mein obershessisches Stammesgefühl, einen Niederhessen zum Nachsbar zu haben.

## 3weiter Gaft.

Dho, so ein Darmstädter, auf den ich schon als Schulknabe mit Geringschätzung hinabgesehen habe — —

## Dritter Gaft.

Ruhig, meine Herren, daß wir das große Wert der nationalen Wiedergeburt nicht gleich mit Zank des ginnen. — Und nun lassen Sie uns den ernsten Entschluß fassen, mit aller Gründlichkeit und Methodik, wie es Kathedermännern geziemt, an die Arbeit zu gehen! Da muß Alles reiflich erwogen, ein= und abers mals debattirt werden; es dürfte nicht zu viel sein, wenn wir zur Diskussion der Geschäftsordnung allein ein Jahr verwendeten.

## Bierter Gaft.

Aber wann komme ich dann mit den zahllosen Schristen an die Reihe, die ich während eines Menschenalters in der Stille aufgehäuft habe und nun in dieser ershabenen Versammlung vorzutragen, zu erläutern und zu commentiren denke?

## Biele andere Gafte.

Und wir mit dem Reichsverfassungsentwurf, den wir bereits fertig in der Tasche tragen?

(Biele erheben ein Papier.)

## Erfter Gaft.

Wenn von einer Reichsverfassung die Rede ist, muß ich mich jedoch von vornherein gegen den von polistischer Verkommenheit zeugenden Mißgedanken verwahren, als ob ich je meine provinzielle Sonderheimath an einen Einheitsstaat verrathen könnte.

(Man hört mehrere Schiffe hinter ber Scene.)

Arminius.

Horch! wer schießt dort?

Thusnelda.

Weh mir Armen, deren Nerven schon so schwach!

Arminius.

Wart' Er, Wildbieb!

## Thusnelda.

Aengstlich flattern meine Tauben auf dem Dach; Wohl gewürgt in ihren Reihen hat das mörderische Blei; Ja, beim Himmel, sterbend sinken auf den Boden ihrer drei.

Till und Arminius, ber Erfteren gepadt bat, treten ein.

# Arminins.

Frecher Bursche! ein Exempel sei sofort an Ihm statuirt, Das von seiner Lust am Birschen Ihn für immerdar curirt!

#### Till.

Träum' ich? Mich am Ohre zausend, drohst du Strafe mir, Barbar,

Während ich für das Vollbrachte warmen Danks ges wärtig war!

Hab' ich mit der Kugel eben nicht die Raben hingestreckt, Die nach Rückerts Lied — -?

#### Thusnelda.

Gesteht nur: Im Gebüsche hier versteckt Jagtet Ihr nach meinen Tauben; traun! ein leckres Mittagsmahl!

#### Till

Blendend schien mir in die Augen just der Märzensonne Strahl;

Wenn ich also sehlgeschossen, edle Donna, so verzeiht Und dem Baterland zum Opfer bringt Eur kleines Herzeleid!

In des Patrioteneifers Uebermaß hab' ich gefehlt, Doch, den hohen Zweck verfolgend, der begeisternd mich beseelt,

Will ich — —

#### Arminins.

Her die Flinte, Bursche! Keinen Schritt mehr soll Er thun.

#### Till

Möge schwer auf Eurem Scheitel denn der Fluch der Nachwelt ruhn!

Schuld seid Ihr, daß jeder Hoffnung Deutschland nun sich sieht beraubt

Und die Raben fort und fort noch flattern um des Raisers Haupt!

Nur, um sie zu schießen, kam ich; benn, das weiß ein jedes Kind:

Dann erst weicht des Barbarossa Schlaf, wenn sie getödtet sind.

#### Arminins.

Kommt an meine Brust, Ihr ächter Biedermann und Patriot!

Daß ich Euch so ganz verkannte, färbt mir Scham die Wangen roth.

Ronnt' es sein? Seit lange schwärm' ich für des deutschen Reichs Beginn,

Doch die Raben erst zu schießen, kam mir niemals in den Sinn.

Selbst als Führer nun Euch dienen will ich auf dem Schützengang;

Doch mit einem Trunke stärkt Euch erst; der Weg ist steil und lang.

Hier, wenn Ihr vergönnt, zusammen trinken wir die Flasche leer,

Uns erzählen unterdessen mögt Ihr von der Fahrt hierher.

## Till.

Wohl, so hört mich! Aus dem fernsten Westen der United States

Meerherüber zog mich Deutschland mit der Zugkraft des Magnets;

Denn, obgleich an des Columbia Wellen meine Wiege stand,

Immerdar Germanien ehr' ich als mein wahres Baterland;

Auch beim Gang durch seine Gaue, den ich eben machen will,

Finden werd' ich aller Orten Sprossen des Geschlechtes Till.

Wisset, noch mein Aeltervater war in Hessen Grenadier Und auf Kassels Wachtparade seines Regimentes Zier; Doch, indeß vom Korporalstock Tag für Tag er ward gedrillt,

War von hohen Idealen seine Seele ganz erfüllt: Fort sich sehnt' er von dem tristen Zopstamaschenheldenthum,

Große Thaten zu vollbringen, ein Miltiades an Ruhm. Bald gewährt sein Landesvater huldreich ihm, was er gewollt,

Und verkauft an Brittenwerber ihn für zwanzig Thaler Gold.

Fest an Hand und Fuß geknebelt, mit fünshundert Andern ward

Er nach Canada gesendet, aß Commißbrod grob und hart Und war außersehn zum Streiter für das legitime Recht. Aber mit den Freiheitskämpen sich zu messen im Gesecht, Nicht fand das nach seinem Sinne unser Schüler des Plutarch,

Der für Washington und Franklin Sympathien im Herzen barg,

Drum mit einer alten Schönheit, einer Marketenderin, Floh er in der Feinde Lager vor der ersten Schlacht Beginn.

Bald war Friede; er vertauschte mit dem Pfluge das Gewehr,

Doch mit dem Genuß der Freiheit wuchs sein Appetit
noch mehr.

"Ueberall ist Zwang und Knechtschaft; wahre Freiheit find' ich nur,

Wie der große Rousseau lehrte, bei den Söhnen der Natur."

Dacht' es, suchte fern im Westen sein erhabnes Ideal, War, daß ihn die Wilden fräßen, in Gefahr wohl hundertmal

Und ward von den Utopieen seines Hirns nicht ehr curirt,

Als bis in den Felsenbergen eine Rothhaut ihn stalpirt. Mir, dem Enkel, der ich aufwuchs in dem Oregongebiet, Sang der Sturm, der durch des Urwalds Wipfel ging, das Wiegenlied;

Doch dazwischen oft die Mutter, die von deutschem Stamme war,

Hört' ich singen: "Wenn die alten Raben fliegen immerdar,

Muß ich hundert Jahr noch schlafen." Mir im Ohre fort und fort

Klang dies Lied von Barbarossa, folgte mir von Ort zu Ort;

Und so trieb, in meiner Seele mählig reifend, mich der Blan.

Jene Raben zu erschießen, fernhin übern Ocean. Wie die lohe Flammensäule vor den Kindern Israel, Zog der hohen That Gedanke vor dem Schiffe leuchtend hell,

Bis mich Bremens Hafen aufnahm und sofort ein Extrazug

Durch Germaniens reiche Gaue mich an den Kyffhäuser trug. —

Doch genug! Die That vollbringen laßt mich noch vor Abendroth!

## Arminius.

Kommt! Ich führ' Euch.

Till (seine Flinte labend.)

So, ihr Raben! Wohl bekomm euch dieses Schrot!

(Beibe ab.)

Thusnelba ift inzwischen nach bem hintergrunde gegangen und hat ben Dichter, welcher bewegungslos auf einem Felsblode liegt, bemerkt.

Thusuelda.

Um Gottes Willen, was ist das? Ein Mann, Wie leblos auf den Felsen hingestreckt!

Erfter Student.

Er liegt im Schlaf, nein, es ist mehr als Schlaf. Wie mag er hergekommen sein? Ist er Vielleicht durch einen Sturz verunglückt? Herr! Hört doch! kommt wieder zu Euch, Herr!

Dichter (erwachenb.)

Wo bin ich?

Student.

Am Fuße des Knffhäusers.

Dichter.

Also wars

Rein Traum?

Thusnelda.

Erholt Euch, Herr! Seid Ihr erschöpft, So bieten wir Euch Pflege und Erquickung.

Student.

Ihr hattet Euch wohl im Gebirg verirrt?

Dichter

(in ben Borbergrund tretend.)

Die Antwort wird mir schwer. So wunderbar Ist das, was ich erlebte, daß ich selbst Die Wahrheit nicht vom Traum zu scheiden weiß.

Stubent.

Was ist Euch zugestoßen? Sprecht!

## Dichter.

So hört!

In Abendbämmer nebelte die Luft, Ich schritt allein dahin im düstern Thale; Zur Seite ragten aus der wald'gen Kluft Die Felsen wie bemooste Todtenmale, Und um mich lagen Säulensturz und Knauf Und Trümmerhausen von vergangnen Tagen, In halb erloschnen Zügen glommen drauf Die Runenschriften längst verschollner Sagen.

Der Bergstrom, der an mir vorüberschoß, Sprach mir zur Seele wunderbare Laute; Hoch auf dem Gipfel hing ein Ritterschloß, Das geisterhaft zu mir herniederschaute; Granitne Blöcke stiegen rings empor Und Pfeiler wie zerstückte Riesenglieder; Im Abendwinde scholl es an mein Ohr Wie Schwertersausen und wie Heldenlieder-

Und früher Zeiten hab' ich da gedacht Und der Geschlechter, die vor uns gewesen; War doch von meines Volkes alter Macht Die Kunde noch auf jedem Stein zu lesen! Von Menschen, groß wie sie und riesenhaft, Die sie erhoben, sprachen diese Quadern, Und von dem Lande, welches Mark und Kraft In sie geströmt aus seinen Eisenadern.

"Einst standest du, ein mächt'ges Hünenweiß, D Deutschland, hoch die ehrne Lanze schwin Gerid, Gehärtet in dem Drachenblut dein Leib, Und Schlachtgesang von deinen Lippen klingerid; Die Eichenwälder rauschten um dich her Als Wächterchor an beinen heil'gen Marken; Ihr Schatten ließ vom Nord= zum Mittelmeer Zum Heldenthum dein ein'ges Volk erstarken.

"Nun sankst du hin mit tiefgebeugtem Haupt, Bon deinen eignen Söhnen, Weib, verrathen! Zur Fabel ward, den Enkeln kaum geglaubt, Was du und was die großen Bäter thaten." So vorwärts schreitend, dacht' ich — wilder ward Das Felsgeklüfte, hundertsach gespalten; Als sei zu Stein ein tobend Weer erstarrt, Erhoben sich die düstern Berggestalten.

Kein Ausweg schien aus dem gewalt'gen Schlund, Nur eine Höhle gähnte in der Tiefe; Mir däuchte, daß in ihrem düstern Grund Die alte Zeit mit ihren Wundern schliefe; Und Klang von Stimmen schlug mir an das Ohr, Lant, immer lauter dröhnt' es aus der Spalte, Und wirbelnd scholl es um mich her im Chor, Daß rings die Schlucht den Tönen widerhallte:

Schon während der letten Strophe hat man den folgenden Gesang hinter der Scene vernommen. Die Gäste sitzen bewegungsloß, als ob sie eine Vision hätten. Der Rhffhäuser öffnet sich und zeigt das Innere der Höhle: Barbarossa schlafend auf seinem Sitze; ihm zur Seite rechts der Graf von Hohenzollern, links der Pfalzgraf vom Rhein, rings umber auf Steinsitzen Ritter und Krieger, sowie Klans, der Diener des Kaisers, alle schlafend. Inomen hüpfen umber.

Gesang.

Immer noch, in Schlas Gelullter, Ruhst du auf der Marmorbank, Wo das Haupt dir auf die Schulter Herrschaftsmüde niedersank! Um dich her, gewalt'ger Kaiser, Von den Zacken von Granit Tönt der Tropfenfall wie leiser Wunderbarer Geistertritt.

Selten schaust du auf verwundert, Wenn das Wasser stärker tropft Ober wieder ein Jahrhundert An die Felsenpforte klopft.

Dann die Halle, tausend Klafter Tief in das Gestein gebohrt, Siehst du rings von nebelhafter Blasser Dämmerung umflort,

Siehst die Ritter dir zu Häupten, Welche mit dir ausgeharrt, Ob die Wüsten euch umstäubten, Ob euch Eis und Schnee umstarrt;

Und durch die Gewölbegurten Hallt ein Klageruf im Chor: Wehe, daß in Salephs Furten Deutschland seinen Hort verlor!

## Chor.

Wehe, daß in Salephs Furten Deutschland seinen Hort verlor!

Erfter Rabe (frachzend.)

Höre, Herr Kaiser, daß wir noch flattern! Darum schlafe nur immerzu! Die Demokraten, meine Gevattern, Wünschen dir herzlich gute Ruh, Denn nimmst du das Scepter in deine Hände, So ist es mit ihrem Reiche zu Ende.

## Zweiter Rabe.

Schlaf nur, Herr Kaiser, ohne zu blinzen! Dhne dich auch gedeiht dein Gebiet. An dreihundert Fürsten und Prinzen Singen dir gerne das Schlummerlied; Denn, wenn du erständest, wo blieben die Krönchen Für ihre Söhne und Enkelsöhnchen?

#### Dritter Rabe.

Schlase! Von deinem Kaiserthume Litten wir Frommen des Jammers genug! Die Römische Kirche, meine Muhme, Schickt dir aus München ein schläfriges Buch, Auch ward dir von meinen Vettern, den Mönchen, Opium gesendet, ein volles Tönnchen.

#### Bierter Rabe.

Schlafe, Herr Kaiser! Mach' dirs bequemer! Hörst du die Töne bangen Semurrs? Meine Schwäger, die Wechsler und Krämer, Fürchten mit Recht den schlechteren Cours; Denn ergriffst du die Zügel von deinen Reichen, Wie würden die Fonds und die Actien weichen! (Man erblickt Till und Arminius auf einem Felsen. Till schießt, und mehrere Kaben fallen todt zu Boden. Der Kaiser schlägt die Augen aus.)

## Barbaroffa.

Der Tag ist da, der jegliches Jahrhundert Mich einmal weckt. Sie Alle schlafen tief, Auch du, mein Hohenzollern, der mit mir An meiner Seite jeden Kampf gekämpst, Du, dem die alte Prophezeiung kündet, Wenn einst mein Herrscherstamm gesunken sei, Dann werde deiner herrlich auf dem Gipfel Des deutschen Reiches blühen — du auch schläfst? (Pause)

Herbei, ihr Gnomen! Weckt mir meinen Klaus! (Die Gnomen thun, wie befohlen. Klaus erwacht.)

## Barbaroffa.

Die hundert Jahre sind verflossen, Klaus! Geh denn, wie du schon oft gethan, und bring Mir Kunde heim, wie es in Deutschland steht!

#### Rlaus.

Herr, du befiehlst! Ich folge dem Geheiß. (Ein Gnome führt Klaus durch den Ausgang der Höhle. Der Kaiser sinkt wieder zurück. Der Gesang beginnt von Reuem.)

## Sowage Stimmen.

Sieh! aufs Neue sinkt sein Scepter, Das den Erdenkreis bezwang! Schweig denn, Lied, wie hingeebbter Wogen sterbender Gesang.

#### Lautere Stimmen.

Nein! die Frist ist nun verronnen, Und der Zeiger hemmt den Lauf, Leuchtend führen neue Sonnen Einen neuen Tag herauf,

Und dich ruft in letzter, herber Todesnoth dein Reich und Land, Dem der Zwiespalt, der Verderber, Wie dem Wild ein Netz gespannt.

Wer soll rathen, wer soll helsen, Da das Letzte, Schlimmste droht? Du, Zerschmetterer der Welsen, Sei der Retter in der Noth.

Auf! erstehe, riesengliedrig, Furchtbar, wie an jenem Tag, Da vor dir, gewalt'ger Friedrich, Braunschweigs Löwe unterlag! Deine Ritter, die des Heilands Hehre Grabesstatt erkämpft, Die mit dir den Hochmuth Mailands, Die Jeoniums Stolz gedämpft,

Reisige und Lehensmannen, Lanzenknechte grauen Barts, Führe durch die Schlucht der Tannen In den waldbekrönten Harz!

Auf dem Richtfeld, wo dein Machtspruch Bald gelöst und bald verdammt Und wie Wetterstrahl dein Achtspruch Auf der Schuld'gen Haupt gestammt,

Lade du, gleichwie die Bäter, So die Enkel vor Gericht; Auf die Feigen und Verräther Schleudre deines Zorns Gewicht!

Schon zu Goslar in dem vorigen Glanze hebt sich dein Palast; Tritt denn in den goldenthorigen, Tritt hinein, ersehnter Gast!

Durch die Reihn gesenkter Lanzen, Während Edelknechte schon Neu der Staufen Banner pflanzen, Steig hinan zu deinem Thron!

Und von droben ob den Deinigen Von dem Südmeer bis zum Pol Schwing das Banner, deines einigen Volkes heiliges Symbol! Dann, wie tagverscheuchte Schemen, Fliehn die Feinde, Herr, vor dir, Herrscher mit den Diademen, Rotten mit dem Blutpanier,

Und mit Lagern, volk= und zeltreich, Boll der wimmelnden Kriegerschaar, Dehnt sich neu dein deutsches Weltreich, Mächtig, wie das erste war.

# Zweiter Uct.

Marktplatz. Großes Menschengedränge.

# Erste Scene.

#### Rlaus (auftretenb.)

Sieben Mal durch Deutschland hab' ich meine Runds fahrt nun gemacht,

Aber immer welcher Wechsel in der Sitte, in der Tracht! Erst der ehrne Ringelpanzer, blizend gleich dem Sonnensstrahl,

Und die blonde Lockenfülle unterm Helm von blankem Stahl;

Dann der spanische Sammetmantel, wie der fünfte Karl ihn trug,

Unter dessen Reich dem deutschen Ruhm die letzte Stunde schlug;

Drauf gepuderte Perrücken, schlotternd um den hohlen Kopf,

Und die glatten Atlasröcke, sammt dem wohldressirten Zopf;

Endlich jetzt gar — nimmer sah ich solche Barbarei zuvor —

Diese kurzgeschnittnen Haare, wie man sonst die Diebe schor,

Und die Röcke mit den Schwänzen und die Deckel auf dem Haupt,

Aufgeputte Affen hab' ich, meiner Treu! zu sehn geglaubt. —

Was ist das? In welch Getümmel werd' ich plötlich hier verstrickt?

Selbst bei unsern Eselsfesten hab' ich Gleiches nie er-

Sehn doch will ich, was hier vorgeht. Wie von fernher ein Orkan,

Braust es mir ins Ohr und kündet wohl des Bölkers frühlings Nahn.

(Er mischt fich in das Gedränge.)

Shentwirth (an seinem Tische.)

Seit zwanzig Jahren in meiner Schenke Berzapft' ich nicht so vieles Getränke. Schon wieder sind meine Flaschen leer; Weib! reich' mir geschwinde neue her!

## Beib.

Ja, soll der Patriotismus gedeihn, So darf es nicht fehlen an Bier und Wein.

# Shentwirth.

Man dürstet nicht so in der Wüste Sahara, Wie in Deutschland, seit die Mutter Sara Mit der Revolution in die Wochen kam.

#### Ein Bolksmann.

Was schwatzt Ihr dort für tollen Kram? Die Wüste überlaßt den Kameelen Und tränkt uns lieber die durstigen Kehlen!

## Marktschreier.

Wer kauft? Was irgend zum irdischen Heil Bonnöthen, ist Alles bei mir feil, Freiheits=Schärpen und Gleichheit=Schleifen, Fahnen und Klappern, Knarren und Pfeisen, Trommeln, um vor dem Siegeswagen Der Republik Allarm zu schlagen, Sensen und Knüttel, Stangen und Piken, Andachtsbücher für Deutsch-Katholiken, Kleine Modelle von Guillotinen, Um den Kindern als Spielzeug zu dienen, Heckerhüte mit breiten Krämpen, Die Zeichen der ächten Freiheitskämpen, Sammt rother Kokarde und Hahnenseder. Kaust! kaust! Nach Belieben wähle sich Jeder!

# Soulmeifter (ju feinen Schulkindern.)

Sieh, kleines souveraines Gesindel, Deutsche Republik in der Windel, Der Bölkerfrühling ist angebrochen! Hab' ich umsonst euch seit so viel Wochen Die Freiheitsbegeisterung eingeprügelt? Wird euch die Seele nicht beslügelt, Hier die wackeren Männer zu schaun, Die den Dom des freien Deutschlands erbaun? Stimmt an das Lied, das statt des Gebets Ihr in meinen Lectionen gesungen stets!

# Shulfinder (fingen im Chor.)

Zitz und Schlöffel, Blum und Hecker, Führt uns an, ihr Tyrannenschrecker! Schlöffel, Hecker, Zitz und Blūm, Macht ein Ende dem Königthum! Blum und Hecker, Zitz und Schlöffel, Barbiert die Fürsten über den Löffel! Hecker, Schlöffel, Blum und Zitz, Zerschmettert die Throne mit euerm Blitz!

#### Soulmeifter.

Brav, meine Republikaner, recht brav!

#### Ein Anabe.

Doch hält der Herr Meister das Bolk für ein Schaf? Bei Trank und Speise thut er sich bene, Indeß ich mit hungrigem Maule gähne.

# Zweiter Ruabe.

Glauben die aristokratischen Memmen, Für sie nur wären die Butterbemmen?

#### Dritter Anabe.

Was sitzen wir da, geduldig wie Hämmel? Her mit dem Bierkrug! her mit dem Semmel! (Sie fallen über den Schusmeister ber.)

## Shulmeifter.

Hülfe! man reißt mir den Bissen vom Mund weg.

#### Till (auftretend.)

Nun, so weit war' ich auf meinem Rundweg, Und hinter mir liegen schon Meilen so viel, Als hätt' ich die Stiefel von Peter Schlemihl. Das war mein klügster Gedanke fürmahr, Daß ich aus New-Pork und dem Krämer-Comtoir Reigaus genommen. Nicht bin ich geschaffen, Um hinter dem Ladentisch zu gaffen. Nachdem ich seit Jahren nur Dollars gezählt, Mit Wechselschreiben mich abgequält, That gründliche Kurzweil für mich noth, Und gefunden hab' ich sie über Hoffen, Denn seit am Anffhäuser jungst mein Schrot Die Raben des alten Raisers getroffen, Ist das Gewirr, das Gewühl und Getobe Erhaben über jedem Lobe! Hör' ich aus allem dem Stimmengebraus Doch kaum mein eignes Wort heraus. Wohlan denn, Till, frisch mitgehandelt! In diesem großen Narrenhaus, Bu bem ganz Deutschland umgewandelt,

Des Spaßes sindest du genug; Je toller, je besser, das sei dein Spruch!

(Bu Rlaus, bem er begegnet.)

Hat der Herr vielleicht meine Dienste nöthig? Zu Allem bin ich gern erbötig.

### Klans.

Was will Er von mir? was ist sein Geschäft?

#### Till.

Preist Euer Glück, daß Ihr mich trefft, Denn Männer von folcher Capacität, Ich sag' es breist, sind bunn gesät. Ich lehre in jedem Styl nach der Schnur Die Barrikaden=Architektur, Bin auch Stragentumult-Inspektor, Nicht minder Instrumental=Direktor Bei Charivaris und Kagenmusiken, Berstehe zu grunzen, zu schnarren und quieken, Wie Ganse zu schnattern, wie hahne zu frahn, Daß Euch die Haare zu Berge stehn, Rurz, bin ein Virtuos, nur von anderer Sorte, Wie List auf seinem Bianoforte. In fämmtlichen beutschen Residenzen Ließ ich meine Bravour erglänzen, In Homburg verjagt' ich die Spielerrotte Und trieb die Regierung zum Staatsbankerotte; Ein Erdbeben schuf ich im Greizischen Ländchen, Dem Metternich bracht' ich in Wien ein Ständchen Und erschreckte ben Alten fo, Daß er als Milchweib verkleidet entfloh; Ja Größres noch wirkt' ich in Altenburg, Dort gingen alle Minister durch. Damit meine Runft sich selber lobe, Sagt, Herr, befehlt Ihr vielleicht eine Probe?

#### Rlans.

Ihr seid ein drolliger Kumpan, Den Schalk Euch seh' ich von Weitem an. Sagt denn, da Ihr von Allem wißt, Was das für ein Drängen und Treiben ist!

#### Till.

Die Leute bereiten mit Lärmen und Drohn Eine mächtige Sturmpetition.

#### Rlans.

Ei, hätt' ich die Macht, ich hieße die tollen Gefellen sich flugs von dannen trollen.

#### Till.

Ein herzerhebender Anblick, traun, Wie sie sich drängen und rausen und zerren, Die hochbegeisterten Männer und Fraun! Wie, statt das Abc zu plärren, Die Knaben und Mädchen, entlausen den Schulen, Wetteisernd um die Ehre buhlen, Vor den Minister als Interpreten Der Volksbesiderien hinzutreten. Wollt Zenge Ihr sein bei dem Empfang, So solgt, ich bitte, mir ohne Scheu! Ich sühr' Euch auf geheimem Gang Und ungesehn in das Staatsgebäu!

## Klaus.

Ich komme; erfahr' ich so doch bündig, Ob wirklich unser Bolk schon mündig; Bisher in Dorf und in Residenz Entdeckt' ich noch nichts von dem deutschen Lenz-(Für sich.)

Ach! bang nur gedenk' ich der Kückkehrstunde. Auch diesmal, fürcht' ich, nur böse Kunde Wird von mir hören der alte Kaiser, Und lang noch währt sein Schlaf im Kyffhäuser. (Beide ab.)

Gin Bolfsmann (mit lauter Stimme.) Herbei in des Baterlandes Namen, Herbei, verehrte Herren und Damen -Denn wohl die Frauen hab' ich erkannt Im Männercostume, wie die George Sand, Die, so wie wir an dem großen, heiligen Werke des Volkswohls sich betheiligen! Ich weiß und nehm' es wohl in Acht: Euch, meine Berren Bürftenbinder, Schneibermeister, Metger und Schinder, Behört im Staat die oberfte Macht, Doch übt die Großmuth edler Seelen Und lagt, statt, wie ihr könnt, zu befehlen, Euch heut noch herab zur Petition! Es ist nur pro forma; benn sicher schon, Bevor wir in Worten es nur begehrt, Hat Alles ber Minister gewährt.

(Trommelichläge.)

Auf, auf! Voran! Der Sturm bricht los! Wißt, nicht um Dies oder Jenes bloß, Nein, um Alles wird petitionirt, Was man nur denken und wünschen mag! Haut, Trommler, haut auf das Fell und vollführt Ein Lärmen, als wär' es der jüngste Tag!

# Zweite Scene.

Saal mit einer Haupt- und einer Zeitenthüre. Rlaus und Till treten auf.

#### Till.

Dem Himmel dank' ich, daß allhier wir Beiden uns gefunden.

Gleich Euch wünsch' ich der Dinge Stand in Deutsch= land zu erkunden; Bereinigt reisen laßt uns drum! Wir mustern um die Wette

Vom Meer bis an der Alpen Fuß so Bolk wie Cabinette Und lauschen, wie durch Bückeburg, durch Schleiz und Sondershausen

Vorboten einer großen Zeit, des Frühlings Stürme brausen.

#### Alans.

Wohin ich gehe, rechts und links, hör' ich Posaunenstöße Von Deutschlands nahem Auferstehn zu Freiheit und zu Größe,

Allein bei all dem Redeschwall, bei all den Einheitsphrasen Befürcht' ich: platen wird der Ball, wenn zu sehr aufgeblasen. —

Doch, was geht hier im Hause vor? Blaß starrten, wie Gespenster,

Die Diener auf dem Gang uns an — schwarz sind ver-, hängt die Fenster —

#### Till.

In diesem Saale, hör' ich, wird der Staatsrath Sitzung halten:

Man kommt; versteckt Euch! Gut für mich sind diese Vorhangfalten.

(Rlaus verstedt sich unter einen Tisch, Till hinter einen Fenstervorhang.)

Es tritt auf ein Chor von Geheimerathen.

## Chor.

Glaubt, ihr Herrn, es hat jetzunder Etwas Unerhörtes statt; Große Zeichen, große Wunder Meldet jedes Zeitungsblatt.

Erster Geheimerath. Einen Geist, wie den des Banquo, Sah entsetzt der Fürst von Schleiz, Und in Stralow und in Pankow Tobt die Rebellion bereits; Ja, schon sollen Burschenschafter Sammt den Turnern von Berlin Durch die Stadt mit frevelhafter Schwarz-roth-goldner Fahne ziehn.

Klaus (unter dem Tische.)
Sruß dir, schöner Regenbogen!
Nach dem düstern Nebelgraun,
Das den Himmel lang umzogen,
Welche Freud,e dich zu schaun!

Zweiter Geheimerath. Eine Frau von siebzig Sommern Hielt in Potsdam Niederkunft; In der Mark, in Hinterpommern Rebellirt die Schneiderzunft; Stiere, heißt es, werfen Kälber, Blinde sehen, Stumme schrein, Und die Wasserpolen selber Reichen Petitionen ein.

Till (hinter dem Borhang.)
Dieser schrieb das frommgesalbte
Buch von Religion und Staat,
Drum an einen Stier, der kalbte,
Glauben muß man in der That.

Dritter Geheimerath. Ein noch nie erblickter Schwanzstern Ward bei Magdeburg gesehn; Wehe! wehe! soll der Glanzstern Unsrer Großmacht untergehn? Von verdächtigen Symptomen Solch bedenklicher Complex, Kündet er vielleicht als Omen Uns ein Achtzehnhundertsechs?

#### Rlaus (wie oben.)

Muß man nicht als Glanzepoche Jenes Jahr bewundern, sagt, Da ihr heut in jeder Woche Eine Schlacht von Jena schlagt?

Bierter Geheimerath.
Was hilft Theorie und Praxis,
Was Geseufz und Stoßgebet,
Wenn auf dem Palais von Taxis
Schon die deutsche Fahne weht,
Wenn man Wühler so wie Dahlmann
Zu Vertrauensmännern zählt
Und Gevatter Hinz als Wahlmann
Kunz zum Deputirten wählt?

#### Till (wie oben.)

Um die Völker zu beglücken, Wäre dir das Staatsspstem Der Mongolen und Kalmücken Ohne Zweifel mehr genehm.

Fünfter Geheimerath. Ach! mein Kummer ist unnennbar; Unser König und Monarch Zimmert selbst uns unverkennbar Mit der eignen Hand den Sarg; Er auch ist vom Einheitsschwindel Angesteckt, den Andern gleich; Serne tritg' er in der Windel So ein kleines deutsches Reich.

## Klaus.

D mein Fürst! Ist dieser Schächer Treiben nicht ein schlechter Schwank? Thu' mir aus dem deutschen Becher Einen ganzen vollen Trank! Sechster Geheimerath.

Weil der ächte, orthodoxe Slaube mehr und mehr erlischt, Weil verbundnen Mauls der Ochse Auf des Herren Tenne drischt, Weil im Sündenschlaf wir schnarchen, Sendet Gott uns dies Gericht, Und wir sinden keine Archen, Wenn herein die Sündsluth bricht.

#### Till.

D, ich kenne, alter Mucker, Diesen Jeremiaston, Und an Runkelrübenzucker Mahnt mich deine Religion; Dann nur bist du pietistisch, Wenn dein Glaube sich verzinst Und du Abends an dem Whisttisch Sottes Gnade baar gewinnst.

Siebenter Geheimerath. Als der kaiserliche Wühler Deutschlands Einheit leben ließ, Warum that man auf dem Brühler Schloß ihn nicht ins Burgverließ? Wird das Staatsschiff so gerudert? So der Krone Werth geschätzt, Die dem Haupte, wohlgepudert, Einst der Kurfürst aufgesetzt?

#### Klaus.

Sonst wohl hat dies Schiff geankert In dem sonn'gen Hafen Ruhm; Aber diese hier, zum Bankert Stempeln sie das Preußenthum; Aus verblichnen alten Fetzen Nähn sie ihm ein Flickenwamms; Flieh, o flieh aus ihren Negen, Sprößling edlen Helbenstamms!

Achter Geheimerath (für sich.)
Stern, von dem ich nimmer lasse,
Den ich oft im Traum gesehn,
Rother Adler erster Klasse,
Willst auch du mir untergehn?
Uch, in deinem Eichenlaube Und dem Bande, gelb und weiß,
Sah mein Hoffen, sah mein Glaube Meines Strebens höchsten Preis.

#### Till.

Wenn du mir, fatale Prise, Eines Ordens würdig schienst, Wär's ein Kreuz mit der Devise: Für das mangelnde Verdienst.

Neunter Geheimerath. Mächtig schwillt und immer stärker Die Revolte um uns her, Selbst die guten Ukermärker Werden revolutionär; Ach! mir wird mit dem beschränkten Unterthanverstande bang, Denn der Staat mit ausgerenkten Gliedern wankt zum Untergang.

#### Rlaus.

Drum ein Kaiser ist vonnöthen, Der, vom Taumel unberührt, Wenn den Himmel Flammen röthen, Sie zu Siegesseuern schürt, Der die wilde Strömung dämme, Und vor Ohnmacht und vor Schmach Unsre Fürsten, unsre Stämme Dit dem Reichsschwert schützen mag!

#### Der Dramaturg tritt auf.

#### Dramaturg.

So recht, meine Herren! Ein ächt Sophokleischer Chorgesang! Es freut mich, daß meine Bemühungen um Wiedererweckung der antiken Tragödie so vielen Anklang sinden und daß selbst Ihre Ercellenzen nicht verschmähen —

# Erster Geheimerath.

Nur die Aufregung über die ungeheuern Zeitereigs nisse hat uns fortgerissen, etwas lauter zu reden; aber bilden Sie sich nicht ein, daß wir uns mit Ihren dummen Chören von Sophokles abgeben!

## Dramaturg.

Berzeihen Ercellenz, wenn ich mich geirrt habe, aber verbannen Sie diese subjective, von der Politik getrübte Stimmung! Auch ich muß freilich gestehen, daß die unglüchfelige Manie der jetzigen Generation, Staat und Kirche zu reformiren und gar nach einem utopischen deutschen Gesammtvaterlande zu trachten, mir manche trübe Momente bereitet. Wie beklagenswerth sind solche Verirrungen, wie nachtheilig für Runst und Poesie! Da kam mir in diesen Tagen ein Manuscript zu Gesicht, ein absurdes Schauspiel "Der Kaiserbote", das mich höchst unangenehm berührt hat. Von Kunst= werth kann dabei gar nicht die Rede sein. Der Ber= fasser bemüht sich zwar bisweilen, lustig zu sein, aber überall bricht seine Bitterkeit hervor; keine Spur von jener heitern, zwecklosen Fronie, wie ich sie nach Solgers Vorschrift kultivirt habe! Auch hat der Autor seinem eigenen Produkt das Urtheil gesprochen, denn er sagt mir in dem Briefe, mit dem er mir sein Machwerk übersendet, er habe das Stück in "tiefstem patriotischen Schmerze" geschrieben. Wie soll bei einer solchen Stimmung die Objectivität gedeihen, welche jeder Dichtung

nöthig ist? So ist der Kaiserbote, der in dem Stück auftritt, zu einem pathetischen Declamator geworden, während diese Rolle jedenfalls ganz humoristisch aufzufassen war.

#### Rlans (unter bem Tifche.)

Um des Himmels Willen! Von mir, der ich das deutsche Elend von sieben Jahrhunderten mit angesehen habe, verlangt ihr noch, ich solle lustig sein? D, ich sage euch, wenn ich noch mehr Scenen wie diese letzte erlebe, werde ich melancholisch brummen, wie eine alte Baßgeige.

#### Dramaturg.

Das Schauspiel ist übrigens merkwürdig, insofern es zeigt, wie sich das Verlangen nach deutscher Einheit in einigen Phantasten bis zur Tollwuth gesteigert hat.

# Zweiter Geheimerath.

Ich will mir den Titel des Stückes merken, damit es bei seinem Erscheinen sogleich verboten werde.

(Er fcreibt in fein Portefeuille.)

#### Dramaturg.

Wie sehne ich mich von solchen krankhaften Erscheisnungen der Zeit nach meinem idpllischen Theecirkel zurück! Wann werde ich unter diesem wüsten Tumult wieder ruhige Zuhörer sinden, vor denen ich meine Anssicht über den milden weichherzigen Charakter der Lady Macbeth exponiren und erörtern kann, ob Fleck oder Schröder ein größerer Schauspieler gewesen sei?

### Mehrere Geheimeräthe.

Horch! welcher Lärm ist da unter dem Fenster!

Gin Minifterialrath fturgt herein.

## Ministerialrath.

Weh! die Hauptstadt ist ein einz'ger großer Dem agogensclubb!

Wildbewegte Massen wogen durch die Straßen Trupp an Trupp;

Dreimal schon vor Aller Angen ließ die weiße Frau sich sehn,

Auf der Rampe vor dem Schlosse sah ich eben selbst sie stehn;

Ihre Rechte war erhoben, und erhoben war ihr Blick, Und es schien, an ihren Lippen hing das preußische Geschick,

Als sie ausrief: "Preußen! Preußen! deine Tage sind gezählt,

Aber glorreich wirst du sterben und, von neuem Hauch beseelt,

In dem Deutschland auferstehen, das, mit deinem Mark erneut,

Seine Kränze jungen Ruhmes über alle Länder streut." Also sie, und in den Worten that, so schiens, ihr Geister= mund

Aller, die zugegen waren, innerste Gedanken kund, Denn von Lippe fort zu Lippe slog die Rede, die sie sprach,

Ja, mich dünkte, wie der Mondschein dämmernd auf dem Plate lag,

Regten sich die ehrnen Bilder, Blücher sowie Gneisenau, Tumpfen Tones wiederholend jenes Wort der weißen Frau.

## Dritter Geheimerath.

Wie? Die Polizei gestattet dieser frechen Weibsperson, Offen so zu conspiriren, dem Gesetz und Recht zum Hohn?

In dem Arbeitshause soll sie mir so lang die Spindel drehn,

Bis die hochverrätherischen Aufruhrpläne ihr vergehn.

## Bierter Geheimerath.

Laßt zur Stelle auf sie fahnden! Führt gebunden sie herbei!

# Fünfter Geheimerath.

Doch als Eximirte hat sie Anspruch auf die Hausvogtei.

## Sechster Geheimerath.

Geisterspuk in einem Staate, der germanisch schristlich beißt?

Lags an uns, daß nicht schon lange proscribirt ward jeder Geist?

Gin Cabinetscourier fturgt berein.

# Siebenter Geheimerath.

Nun, mas giebts? Um Gotteswillen -

#### Conricr.

Durch die Haufen, dicht gedrängt,

Komm' ich mit verhängtem Zügel athemlos hieher gesprengt.

Um den Harz die ganze Gegend ist in offner Rebellion, Und man spricht von zwanzig Fürsten, die in aller Hast entslohn.

In der Tiefe des Kyffhäusers hört man dumpfen Donnerschall,

Tag und Nacht durch seine Schluchten rollt und dröhnt der Widerhall,

Grüne Sprossen treibt der alte Birnbaum auf dem Walserfeld,

Und man schließt aus diesen Zeichen, daß der große Raiserheld,

Jener Friedrich Barbarossa, nächstens aus dem Schlaf erwacht,

Um sein Volk zurückzuführen zu der alten Kraft und Macht.

## Achter Geheimerath.

Immer neue Hiobsposten! Sagt, ihr Herrn, was thun wir jetzt?

# Rennter Geheimerath.

Auf das Haupt des Vagabunden sei sofort ein Preis gesetzt!

# Zehnter Geheimerath.

Um ihn einzufangen, sende man ein Jägerbataillon Oder stelle eine Falle für ihn auf mit einem Thron, Daß man dann ihn auf den Messen zeigen und den Reinertrag

An das neucreirte Bisthum Palästina senden mag.

## Dramaturg.

Besser will mich dünken, daß man es in Güte erst probirt Und ihn mit zehntausend Thalern für die Bühne engagirt;

Wenn in Raupachs Barbarossa er erschiene, wie piquant!

# Elfter Geheimerath.

Oder zum geheimen Hofrath würd'er füglich auch ernannt, Um ihn schadlos so zu machen; denn ein Titel, noch so klein,

Heißt die größten Tumultuanten plötzlich fromm wie Lämmer sein.

# Zwölfter Geheimerath.

Um ihn wieder einzuschläfern, schickt zu ihm die Gräfin Hahn,

Denn kein Opium wirkt so sicher, wie ihr neuester Roman. Oder Sie, Herr Dramaturge, da die große Paalzow todt, Hülfen Sie uns nicht gefälligst mit Novellen aus der Noth?

## Erster Geheimerath.

Weh, welch' Lärmen!

Ein Diener (hereineilenb.)

Flieht, ihr Herren! Niemand schützt die Thüren mehr;

Den Minister suchend, wälzen Pöbelmassen sich hierher.
(Aus entstiehen.)

#### Till

(hinter dem Borhang hervortretend.) Nun, fehlt der Minister auf seinem Platz, Leicht schaffen läßt sich sür ihn Ersatz. Hier auf dem Stuhl vor dem schwerbepackten Tische voll Fascikeln und Akten Bin ich der Petitionisten gewärtig. So! die Excellenz ist fertig; Lersteckt indessen bleibe du Und schaue unter dem Tische zu, Wie ich bediene die Gesellen!

Gine Bolfsmenge bringt in ben Saal.

Erster Sprecher.

Seid Ihr der Minister?

Till.

Meine Wenigkeit

Beehrt sich, in Unterthänigkeit
Sich Ihnen als solchen vorzustellen. Hat Jedermann, ob jung, ob alt,
Von der höchsten souverainen Gewalt Auf einmal doch seinen Theil bekommen,
Natürlich die Fürsten ausgenommen: Wie sollt' ich da nicht vor Chrfurcht stammeln,
Wo so hohe Häupter sich versammeln?
Von Dienstbeslissenheit ganz durchdrungen,
Auch hätt' ich erfüllt schon die Forderungen
Der Herren, wenn ich nur erst wüßte,
Was sie verlangen. — Nun, wär' es gefällig?

## Erster Sprecher.

Zunächst fünfhundert Begehren stell' ich Im Namen des Volks; hier ist die Liste: Aufhebung aller Abgaben und Steuern, Weil sie das Leben des Menschen vertheuern, Abschaffung des Adels und der Soldaten, Besetzung der Aemter mit Demokraten, Versammlungsrecht, Einkammerspstem, Freiheit der — —

#### Till.

Ift es den Herren genehm, So acceptir' ich die Liste on bloc, Doch süge zu den sünshundert ein Schock Von neuen Freiheitsgütern am Ende.
Da muß es noch heißen: Gleichheit der Stände, Des Besitzes, des Alters und des Geschlechts, Aushebung alles und jedes Rechts, Gleichmäß'ge Vertheilung der Talente, Abschaffung der vier Elemente,
Sowie Gemeinschaft der Güter und Weiber.
Verusen werd' ich sogleich den Schreiber,
Das Ganze in sorma zu verfassen,
Um morgen es proklamiren zu lassen.
Run, sind Sie zufrieden?

## Erfter Sprecher.

D, über die Maßen!

Wie werden sie jubeln auf allen Straßen, Wenn solche Kunde schallt an ihr Ohr! Nun steht uns die goldene Zeit bevor!

Zweiter Sprecher.

Ein braver Minister! ächt volksthümlich!

Dritter Sprecher.

Ich sage, sein guter Wille ist rühmlich, Doch für ein Gehalt von zehntausend Thalern Könnten wir einen noch radikalern Uns halten, einen Thrannenhasser Und Demokraten vom reinsten Wasser.

### Erfter Sprecher.

Was willst du noch weiter verlangen, Trops? Zerbrich dir hundert Jahre den Kopf, Doch Größres, als diese fabelhaften Freiheiten und Errungenschaften Von heute, nicht kannst du ersinnen!

Mehrere Stimmen.

Still, still,

Weil neu der Minister sprechen will.

#### Till.

Noch Eines! Liebt ihr die Gleichheit ehrlich,
So haßt ihr sicher als staatsgefährlich
Die Dinge, welche Gelegenheit geben,
Sich über Andere zu erheben.
Wie wär's drum, wenn wir die Schreiber und Dichter,
Künstler, Gelehrte und solches Gelichter
Sammt ihren Federn und Meißeln und Pinseln
Für immer verbannten auf wüste Inseln?
Sie sinds, die den menschlichen Hochmuth mästen,
Die reine Luft der Gleichheit verpesten,
Und als aristokratisch und schädlich
Sie länger zu dulden, scheint mir nicht räthlich.

## Erfter Sprecher.

Recht hat er! Fort mit dem ganzen Geschmeiß, Das Wunder sich dünkt, wie viel es weiß.

# Zweiter Sprecher.

Ja! Bücher, Bilder und ähnlichen Plunder Muß man verbrennen wie trocknen Zunder.

#### Biele Stimmen.

So ein Minister that uns noth; Er bringt uns das Freiheit-Morgenroth.

#### Anderc.

Er ist ein Radical-Reformer; Heil! Vivat hoch! und ein enormer Fackelzug sei noch heute Nacht Ihm von den freien Bürgern gebracht!

(Die Bollsmenge zieht fich zurüd.)

#### Rlaus (hervortommenb.)

Brav! trefflich gespielt habt Ihr die Rolle! Nur schade! es müßte zu Protokolle Alles, was eben wir hier vernommen, Auf die späteste Nachwelt kommen. O Deutschland! selbst ein Kind begreift, Du bist zur Einheit, zur Freiheit gereift! Rüste dich schnell zur Festbegehung Bei Barbarossas Auferstehung!

#### Till.

So lass ich denn meinen hohen Posten, Und fort nun auf weitern Entdeckungszug! Nach Süden hin und Westen und Osten Will ich Deutschland beschaun im Flug Und, statt nur die Staatsmanns-Rolle zu spielen, Suchen, wirklich solch Amt zu erzielen. Wie können wir da das Thun und Gebahren Gewisser Leute von Nahem gewahren! Neue Minister ja giebt es täglich, Doch, ob liberal, ob conservativ, Am Boden liegen sie morgen schon tief. Laß sehn! Heut scheint mir nichts unmöglich.

# Dritter Uct.

Festlich erleuchteter Saal.

# Erste Scene.

## Der Dichter (allein.)

Da bin ich neu ins Joch gespannt; im alten sand'gen Gleise

Schleppt sich mein Leben wieder hin, und für die Ferienreise,

Für meinen Patriotentraum an des Kyffhäusers Fuße Bei hohen Aktenstößen nun, ich Armer, thu' ich Buße. In den Bureaux und den Salons dies Dasein, hol's der Henker!

Verklagen, daß er so mich quält, möcht' ich den Schicksalstenker.

Warum, anstatt nach meinem Sinn auf steiler Alpensirne, Fern von des niedern Lebens Qualm zu kühlen mir die Stirne,

Anstatt zu Schiff von Strand zu Strand, und wär' es als Matrose,

Die freie Meerfluth zu durchziehn, verfiel ich diesem Loose? D, daß ich lieber wie mein Ohm für deutsche Waffenehre Als Knabe schon, vom heißen Blei durchbohrt, gefallen wäre! Doch fort, Geduld! nicht ferner mehr dem Joch mich werd' ich fügen,

Denn Deutschlands schöne Hoffnungen, die letzten, zu betrügen,

Hat heimlich Alles um mich her den Plan gemacht, ich merke;

So werde mir die Schmach erspart, zu helfen bei dem Werke!

Nur diese Nacht noch, und in Pflicht bei Keinem steh' ich weiter;

Mag thun und lassen, was er will, des Staates neuer Leiter! —

Ein seltner Rauz! nicht Einer weiß, aus welchen Him= melsstrichen

Er hergekommen, wie so schnell er sich ins Amt ge= schlichen!

In seinem Namen soll ich hier des Hauses Shren machen; Nun, kann ich, wie zu einem Schwank, nicht zu dem Allen lachen?

Die Flügelthuren werben geöffnet. Debrere Gafte treten ein.

#### Dichter.

Nur herein, meine Herren! Der Herr Minister wird alsbald erscheinen. Geschäfte von der äußersten Dringlichkeit machen es ihm leider unmöglich, seine werthen Gäste sogleich selbst zu empfangen.

# Erfter Gaft (gum zweiten.)

Sagen Sie mir, Berehrtester, kann irgend etwas außerordentlicher sein, als diese neuesten Vorgänge? Mir schwindeln die Sinne, wenn ich daran denke, und ich glaube zu träumen. Staat und Regierung schwebten am Rande des Unterganges, alle Bande der Ordnung waren gelöst, die übermüthige Kammer allein beherrschte das Land, zehn Ministerien mußten schnell hinterein=

ander abtreten: da plötlich erscheint dieser Fremdling, von dem Niemand zu sagen weiß, wer und woher er ist, übernimmt den Vorsitz im Ministerium — und siehe da! plötlich ist Alles wie umgewandelt; der junge Mann, den man für einen vom Himmel gesandten Engel halten möchte, verfährt mit einer Energie und imposanten Strenge, welche die ältesten Staatsmänner beschämt und uns die baldige Rückehr der guten alten Zeiten hoffen läßt.

# Zweiter Gaft.

Haben Sie schon das Neueste gehört, was Allem die Krone aufsett? Die Kammer hatte, wie Sie wissen, einstimmig ein Mißtrauensvotum gegen das neue Ministerium ausgesprochen; was that nun unser trefslicher junger Staatsmann? Er sprengte beim Spazierritte vor den Situngssaal, trat in die Versammlung, schwang seine Reitpeitsche über den Köpfen der Abgeordneten, versetze den Hauptsührern der Opposition einige tüchtige Hiebe, erklärte die Kammer für aufgelöst und jagte die Deputirten mit Hülfe der Gendarmerie zur Thür hinaus.

# Dritter Gaft.

Vortrefflich! Nur so wird man mit dem Gesindel fertig.

# Bierter Gaft.

Aber ich sollte doch denken, etwas mehr Rücksicht auf die äußeren Formen —

## Erfter Gaft.

Was Rücksicht! Stand diese Kammer nicht in offenstundiger Verbindung mit jener ruchlosen Versammlung, die sich neuerlich am Kyffhäuser etablirt hat? Stellte sie nicht gar das Verlangen, unser Herrscher solle sich einer Reichsgewalt unterordnen und auf den Heerbefehl, ja auf das Gesandtschaftsrecht verzichten?

# Ein Legationsrath.

Auf das Gesandtschaftsrecht? Während mir doch die Anwartschaft auf den Posten in Paris aufs Bündigste

zugesichert ist! So dachten diese Neuerer die heiligsten Bande zu lösen.

# Zweiter Gaft.

Unerhört! Eine tausendjährige Souveränetät mit allen den erhabenen Erinnerungen einer glorreichen Geschichte unter irgend einen Parvenü von Reichsoberhaupt stellen zu wollen!

#### Dichter.

(Für fic.) Ich halte mich nicht länger. (Laut.) Wie es mit Ihrer gepriesenen Selbstherrlichkeit steht, weiß wohl jedes Kind. Die Gesandten der deutschen Zaunmonarchen werden ausgelacht, wo sie sich nur zeigen, und was die Macht über Krieg und Frieden anlangt, so ist jeder Knabe, der eine Schachtel mit Nürnberger Bleisoldaten hat, eben so selbstmächtig wie sie.

#### Dritter Gaft.

Ihren Puls, junger Mann! Sie scheinen an einem plötzlichen Anfall von Wahnsinn zu laboriren; wäre das nicht der Fall, so müßten wir uns für verpflichtet halsten, Sie bei der neu eingerichteten schwarzen Commission zu denunciren.

(Der Saal füllt fich immer mehr mit Gaften.)

# Fünfter Gaft (auftretend, für fic.)

Schon wieder anderer Wind? Es ist Zeit, daß ich meinen Mantel wende und mit vollen Segeln diesem neuen Ministerium zusteure. Meine letzte Speculation, das gestehe ich, ist sehlgeschlagen. Welchen Effect, welche glänzende Popularität versprach ich mir davon, wenn ein Mitglied der hohen Aristokratie Stifter eines socialisstischen Vereins würde und auf Volksversammlungen demokratische Grundsäte predigte! Aber ich sehe, mit der Demokratie ist nichts mehr anzusangen; also schnell gethan, als wäre nichts geschehen! (Laut zu dem ersten Sast.) Ei sieh da, Verehrtester! Kann man in einem so ers

habenen Moment, wo der Staat seine Auferstehung feiert, alter Feindschaften gedenken! Versöhnen wir uns! Erster Gast.

Ist es möglich? Sie, die noch gestern in donnernder Rede die Abschaffung des Adels verlangten, heute in voller Uniform und als Bewerber um die höchsten Staatsämter!

# Fünfter Gaft.

Können Sie sich darüber wundern? Muß nicht der menschliche Geist in seinem Entwickelungsgange zur Erkenntniß die verschiedensten Phasen durchlaufen? Haben Sie selbst, der Sie jetzt ein Hauptpfeiler der Orthodoxie sind, nicht noch vor wenigen Jahren eine Schrift über die Nothwendigkeit des Atheismus verfaßt?

# Erfter Gaft.

Sie haben Recht! Umarmen wir uns!

(Sie umarmen sich.)

Gin Diener (die Thür öffnend.) Der Herr Minister!

Till tritt auf. Sinter ihm Klaus.

#### Till.

Meinen besten Dank, ihr Herren, daß Sie zahlreich heut erschienen

Und mein kleines Fest verschönern! — Herr Baron, ein Wort zu Ihnen!

## Baron.

Sänzlich bin ich des Befehles Eurer Excellenz gewärtig. Till.

Nach der Hauptstadt an der Seine machen Sie sich reisefertig!

Mir, dem hochconservativen Staatsmann zwar, Sie werbens fassen, Wird es schwer, mich mit Pariser Sanscülotten ein= zulassen,

Doch aus Politik bekämpf' ich dies Gefühl, wie recht und billig.

Sie erklären drum, wir wären gern zu jedem Dienste willig,

Den der Freistaat heischte, ständen auch zu Dienst mit unserm Heere,

Wenn er Preußens Rheinprovinzen zu erobern Willens wäre;

Wir zum Gegendienst verlangten nur, daß sie den Reichs= gesandten,

Wenn ein solcher dort erschiene, schleunigst nach Capenne verbannten.

#### Baron.

Brav! in dies Imperium schießt man so, noch eh es fertig, Bresche!

#### Till.

Sie, Herr Legationsrath, werden mit gewichtiger Depesche Morgen schon nach London abgehn! Sorgen Sie mir, daß die Britten

Sich dies Werk der Einheit Deutschlands ernst und mit Protest verbitten

Und ein Schiff mit deutscher Flagge als Piratenschiff traktiren,

Auch im nöth'gen Fall die Häfen an dem Nordseestrand blokiren. —

Sie, Herr Polizeirath, mussen streng den Lehrern untersagen,

Ferner deutsche Reichsgeschichte in Collegien vorzutragen! Dieser alte Kram, auf dem sie ewig bis zum Ekel reiten, Dient seit lang, gefährlich falsche Theorieen zu verbreiten; Erst vom Rheinbund an datirt sich die germanische Historie, Die ich fortzusühren hoffe zu noch nie erblickter Glorie.

(Die Angeredeten verbeugen fich ehrfurchtsvoll.)

## Hofmarschall.

Eurer Excellenz ist eben eine seltne Huld geworden; Unser Souveran begnadigt Sie mit seinem höchsten Orden, Und ich bin so glücklich, Ihnen die Insignien zu reichen. Till.

Wohl verdient, das sollt' ich meinen, ist dies Anerkennungszeichen.

# Fünfter Gaft.

D, wer könnte Hochderselben seltenes Verdienst ermessen? Nehmen Sie aus meinen Händen diesen Stoß von Dankadressen

Mit zehntausend Unterschriften aller frommen Kirchendiener,

Sonderlich der Jesuiten, Franziskaner, Kapuziner! Bringen Sie die schönen Tage uns doch wieder, die ersehnten,

Wo der Sündenablaß blühte, sammt den Pfründen und den Zehnten!

Wär' es möglich, alle Schätze Californiens und Perus Legte drum zu Ihren Füßen gern der Adel und der Klerus!

## Softheater-Intendant.

Das Gedicht hier überreichen unsre Operntänzerinnen, Die für ihren hohen Gönner auf ein eignes Festspiel sinnen, Eurer Excellenz in Demuth; und zugleich zum Dank verpflichtet

Bin ich selbst, daß Sie die Bühne vom Verfall emporgerichtet.

Seit Sie Lessings, Goethes, Schillers gottlos revo-

Stücken auf der Bühne ferner keine Stätte mehr gewähren, Hat das Publikum sich wieder zugewandt dem bessern Streben;

Bald selbst bis zum Sohn der Wildniß, hoff ich, wird es sich erheben,

Diesem Meisterstück von Zartheit, voll von lieblichem Getändel,

Süßer als ein Faß voll Sprup, düftereicher als Lavendel. Till.

Ists gefällig, meine Gäste? Nehmen Platz Sie auf den Sesseln!

Mag der Wein beim frohen Mahle unsre Heiterkeit entfesseln,

Und ich bitte, daß wir gänzlich alle Politik vergessen.
(Sie setzen sich an die Tafel.)

## Birklicher Geheimerath.

Welch Souper! Sogar in Frankfurt wird nicht treff= licher gegessen!

Mir als Bundestagsgefandten, der ich war in frühern Zeiten,

Wird man wohl in solchen Dingen nicht die Competenz bestreiten.

#### Baron.

Diese Talleprandschen Trüffeln, einzig an Delicatesse, Mahnen mich an schönre Tage, an die Tage der Congresse, Als in Karlsbad, Wien und Laibach die gestickten Unisformen

Gleich dem Firmamente prangten mit den Sternen, den enormen,

Und trot der Diners und Bälle, trot so vieler Hochgenüsse Wir zur Mußezeit erließen weltbeglückende Beschlüsse! D, wo bist du? kehre wieder, goldne Zeit der Diplomaten, Zeit der Schluß= und Bundesakten, Austern und Fassanenbraten!

# Wirklicher Geheimerath.

Werden Sie doch ganz poetisch! Aber ich auch muß der Wiener

Tage oft mit Sehnsucht benken; ward ich doch als treuster Diener

Des erhabnen Fürsten Kanzlers oft zu Dero Tisch geladen, Und bei der erlauchten Fürstin stand ich gar so hoch in Gnaden,

Daß sie huldreich mir erlaubte, als besondres Freundschaftszeichen

Ihrem Lieblingsmopse täglich eine Schale Thee zu reichen.

# Fünfter Gaft.

Zubringen:

Möge, was er kühn begonnen, uns zum Heile ganz gelingen!

Dreimal hoch der Retter unsres souveränen Königthumes, Würdig eines Ehrenplatzes zwischen Männern ew'gen Ruhmes.

## Sechster Gaft.

Hoch der Retter unsres Staates, der als St. Georg der Zweite

Mit der Rebellion, dem Lindwurm, rang im glorreichstühnen Streite.

(Sie ftogen mit ben Glafern an.)

#### Till.

Dank, ihr Herrn! Ich aber rufe: Unfre Monarchie, die Großmacht,

Welche sich von allen Banden, die sie noch gefesselt, losmacht,

Lebe dreimal hoch! und daß sie sich, die endlich stark gewordne,

Reinem Kaiser je, noch sonst'gem Oberhaupte unterordne! (Lautes Lebehoch; dann erhebt man sich von der Tasel.)

Nun den Spieltisch her! Inzwischen aber machen Sie Bekanntschaft

Eines jungen Diplomaten, der nach Rußland zur Ge-

Nächstens abzugehn bestimmt ist! Die Natur versah ihn reichlich

Mit Talent und Geist; besonders singt er wahrhaft unvergleichlich.

#### Baron (zu Klaus.)

Ei, ich wünsche Glück! da machen Sie in Petersburg Furore,

Denn vor solchen Künsten öffnen alle Riegel sich und Thore.

#### Till.

Namentlich vortrefflich singt er und in ganz originellen Weisen alte deutsche Lieder; wenn Sie nichts entgegen= stellen,

So ersuch' ich ihn, sogleich uns etwas dieser Art zu singen. Klaus.

Zu Befehl, ihr Herrn! Ein Liedchen ists von Heinrich Ofterdingen.

(Er fingt gur Bither.)

Wohl in vergangenen Tagen sang ich der Lieder viel, Nicht bloß der Hauch der Sagen bewegte mein Saitenspiel; Es tönte meine Leier in deutscher Männer Kreiß Zu edler Könige Feier, zu wackerer Ritter Preiß.

Da fehlte zu keiner Stunde ein Held mir für mein Lob; Wohin ich in der Runde das Auge nur erhob, Umstanden mich selbst die Hehren, die ich pries mit Sang und Schall,

Der Lehnsherr, reich an Ehren, an Treue der Basall.

Das waren ächte Fürsten der Macht und Herrlichkeit, Sie kannten kein Länderdürsten, sie wußten nichts von Reid;

Sie feilschten nicht um Kleines, sie buhlten nicht um Tand,

Sie bachten nur an Eines, ans deutsche Baterland.

Das war mir von Vasallen ein ächter Bruderbund, Nur eine Losung Allen, die fort von Mund zu Ndund Des Schwaben wie des Franken, des Bayern wie Sach-. sen flog,

Und noch, wenn sie sterbend sanken, ertönte: Deutschland hoch!

Wohl sang ich mit sanstgehauchten Tönen, freudebeseelt, Von Otto dem Erlauchten, den sie zum Kaiser gewählt, Der aber die Krone vom Haupte sich nahm und dem Konrad sie bot,

Weil er ihn tüchtiger glaubte zum Retter in Deutschlands Noth.

Doch heute, wen soll ich loben? Ich schau' im Kreis umber; Gleich Jenen, die ich erhoben, erblick' ich keinen mehr; Die Großen, reich an Ehren, die Helden, hoch von Sinn, Ins Reich der eitlen Mären schwanden sie längst dahin.

Da rühmt ihr alle die Lande, an Diesem und Jenem reich, Aber an Schimpf und Schande sind sie sich alle gleich; Was soll mir nun die Zither? Singe, wer singen mag! Ich schlage sie in Splitter und lass' euch eure Schmach! (Während er abgehen will, umarmt ihn der Dichter.)

# Dichter.

Komm in meine Arme, Theurer! Jedes Wort, das du gesungen,

Ists mir doch, aus meiner eignen tiefsten Seele seis gedrungen!

(Rlaus und ber Dichter ab.)

## Wirklicher Geheimerath.

Unerhört! Und solche Leute sind Gesandtschafts=Secretäre! Nie erlebt' ich das in meiner diplomatischen Carriere.

## Polizei-Director.

Mit Beschlag belegen werd' ich, daß sie keinen Schaden stiften,

Dieses Heinrich Ofterdingen frühere und künft'ge Schriften.

#### Till.

Bitte, meine Herrn, verzeihen Sie den Streich des jugendlichen

Tollkopfs, der mit falscher Maske sich in meine Gunst geschlichen!

Eine plötsliche Zerrüttung hat gewiß in seinem Hirne Stattgefunden, denn nur Wahnsinn giebt zu solchem Thun die Stirne.

Ihm sowie dem andern Frevler blüht sofort'ge Dienst= entlassung,

Und ich will mir vorbehalten, in der neusten Staats= verfassung,

Die wir nächstens octropiren, schwere Strafen zu ver-

Für Diejen'gen, die nicht Alles, was besteht, vortreff= lich sinden. —

Nun genug, und sei'n wir fröhlich, als ob nichts geschehen wäre!

An den Spieltisch Sie zu laden, hab' ich, meine Herrn, die Ehre.

Seit die neuen Weltverbeßrer das Hazardspiel untersagen, Spielt man Rouge et noir und Faro mit gedoppeltem Behagen.

# Zweite Scene.

Freier Platz. In der Mitte eine Rednerbühne. Till und Klaus treten auf.

#### Till.

Da wären wir über die Gränze passirt, Und, wieder mit anderen Farben geziert, Prangt an den Chaussen der Meilenstein.

#### Klaus.

Dort vor uns sieh den lieben Rhein! Er blitt mir Wehmuth ins Herz hinein, Gedent' ich an sonst. Fern über dem Strom Dämmert Straßburgs herrlicher Dom, In dessen heiligem Säulenwald Einst deutsche Siegeslieder gehallt — Nun läuten wider Deutschland zum Sturm Die Glocken in Erwins altem Thurm.

#### Till.

Was, ob deutsch, ob französisch Gebiet? Werdet wie ich ein Kosmopolit! Gleich gelten mir alle Länder vom Kapland Bis zum Norden im äußersten Lappland.

#### Klaus.

Ganz recht! Doch bestimmt das Weltbürgerthum Unter allen Nationen auf Erden Die Deutschen allein, besiegt zu werden, Die andern aber zu Sieg und Ruhm?

#### Till.

Laßt das und sagt mir: Hab' ichs zu Dank Euch gemacht mit meinem Ministerschwank?

## Klans.

Nur allzu hastig sind wir geslohn. Gern hätt' ich gesehn noch die Confusion, Nachdem Ihr bei Nacht Reißaus genommen, Und wie hinter Euch die Sündsluth gekommen.

## Till.

Wie frische Semmel, die wenig kosten, Sehn heute ab die Ministerposten. Man ist nicht lange verlegen gewesen; Ein neuer Lenker des Staats ward erlesen Und hat ein neues Programm verkündet, Wonach, um dem Kaiser und Reich zu entgehn, Er sich den Demokraten verbündet. Da wird man seltnes Schauspiel sehn, Wie Jene, die vor wenig Wochen Vor mir um Titel und Würden gekrochen, Nun auf der Tribüne in Freiheitsphrasen, Dem süßen Pöbel zu Liebe, rasen.

#### Alans.

O, wenn mir Hoffnungen noch geblieben, Nach einander sie seh' ich zerstieben.

#### Till.

Ihr seid ein Melancholicus; Laßts kommen, wie es kommen muß, Und mengt Euch lustig mit mir in den Schwarm Hier um uns her! — Was für ein Allarm, Ein Schreien und Drängen, ein Gehen und Laufen! Sagt, Freund, was wollen die Menschenhaufen?

(Der Plat hat fich inzwischen gang mit Menschen gefüllt.)

## Ein Bahler.

Fürs deutsche Parlament allhier Noch einmal Nachwahl halten wir, Nachdem wir durch unsere Mißtraunsvoten Schon drei Deputirten den Kücktritt geboten.

## Till (zu Klaus.)

Ja, sieh! dort ist die Tribüne erhoben; Just steht sie leer; wohlan, ich will Sogleich meine Redekunst erproben.

#### Biele Stimmen.

Ein neuer Bewerber. Still nun, still!

Till (auf der Tribüne.)

Hab' Nachsicht, erlauchte Volksmajestät, Mit dem schüchternen Redner, der vor dir steht! Nicht vermag ich, euch wohlgezierte Phrasen zu bieten, wie sonst Deputirte, Doch darthun will ich in meinem Programme, Wie sehr ich von Freiheitsliebe flamme; Die Betrachtung besselben, ob noch so flüchtig, Muß zeigen, daß ich gesinnungstüchtig. Chrfürchtig stell' ich benn mit Ziemen An die Spite den ersten Sat: Auf dieser Welt der oberste Plat Gebührt dem Bolte, dem legitimen Beherrscher von Allem, was treucht und fleucht, In Luften schwebt und am Boden keucht; Und hieraus schließt benn eur Wahlbewerber, Dag ihr, meine herren Schuster und Gerber, Die einzigen Weltgebieter feid, Berufen, in unfrer gloriosen Zeit Bu begründen die neue Epoche Und die Menschheit zu erlösen vom Joche. Um dieses Werk zu vollenden, ernennt, Ich bitt' euch, mich für das Parlament! Mäßigung mit Kühnheit verein' ich, Und nicht mit einem Male, so mein' ich, Läßt sich Alles ausrotten mit Stumpf und Stiel; Der Vorurtheile sind gar so viel! Wer mit Vorsicht baut, nur der baut solide, Von ihm kommt das Heil und der ewige Friede. Drum, um nicht durch allzu rasches Zerstören Baghafte Seelen zu bethören, Sollte man beschließen einhellig, Nur mit dem, was besonders augenfällig Von alten Migbräuchen ift, zu beginnen; So wird man für Weiteres Raum gewinnen Und unter Schonung der menschlichen Schwächen Die Bahn dem fernern Fortschritt brechen. -Zuerst ist benn — ich fasse mich kurz — Nur nöthig sämmtlicher Fürsten Sturz; Doch da unser Jahrhundert sich nicht mehr an kalter Graufamkeit freut, wie das Mittelalter,

Co moge man, anstatt sie zu topfen, Von Jedem nur etwas Tyrannenblut schröpfen; Und wenn man sie tüchtig mit Zangen gekneipt, Mit Staupbesen sie am Branger gestäupt, Ziemt sich bas Erlaffen eines Befehls, Sie zu verbannen nach Reu-Süd-Wales; Ist das nicht — meine Herren, gesteht! — Gine übermenschliche Humanität? -Alsbann proflamiren wir auf ber Stelle Freiheit, Gleichheit und universelle Weltrepublik nach ber Borschrift Blums, Abschaffung jeglichen Gigenthums, Caffation und Tod ber gesammten Regierungsmenschen und Staatsbeamten Und allgemeine Bertheilung der Güter; Dies Alles scheint mir besonders pressant, Doch, um nicht zu schreden bange Gemüther, Mag es genügen vor der Hand. Erst wenn wir also den Boden bereitet, Auf dem man sicheren Fußes schreitet, Ists an der Zeit, in fühner Erhebung Sich zu widmen ernster Reformbestrebung, Daß sie endlich komme, die goldene Zeit Der allgemeinen Glüchfeligkeit!

(Bon der Tribüne herabsteigend, ju Klaus.)

Nun mögen ihren Reden den Lauf Die Anderen lassen; bitte, merkt auf!

Erfter Bähler.

Das war ein Redner, der mir gefiel; Er kennt doch in Allem noch Maß und Ziel Und schüttet nicht in Saus und Braus, Wie die Andern, das Kind mit dem Bade aus.

Zweiter Bähler.

Was? der räth uns noch gar zur Mäßigung? Seiner Seele fehlt es an Schwung.

## Dritter Bähler.

Er ist ein Erzreaktionär! Ich mähl' ihn nun= und nimmermehr.

## Bierter Bähler.

Wer ist denn das, der dort zur Tribüne Sich drängt, in der Blouse der Laubfroschgrüne? Fünfter Wähler.

Er stürmt heran, der tolle Gesell, Wie der wilde Jäger, der Samiel.

# Zweiter Redner (bie Tribüne besteigend.)

Ich muß sprechen, muß sprechen, um nicht zu platen! Wie? Leute, den ließt ihr so ruhig schwatzen? Euch kocht nicht das Blut in jeder Aber, Daß so ein Heuler, ein Retrograder Euch und euern Willen behandelt als Nieten? Himmel und Erde? Euch das zu bieten! Bald sind wir wieder am Punkt, ich erleb's, Wo wir rückwärts gehen, wie der Krebs. Ja, traut nur solchen Reaktionären Und ihren verthierten Söldlingsheeren, So führen sie euch, das zeigt ihr Bebahren, Bu den Zeiten, die vor der Sündfluth maren; Sie nehmen euch das Bereins= und Wahlrecht, Und wieder herrscht das alte Fendalrecht. hat man nur erst die Presse geknebelt, Die Bürger= und Bolkswehr niedergefäbelt, So paden die Polizei-Inspektoren Und die Gendarmen euch bei den Ohren; Es kommen die Demagogenriecher, Die Denuncianten und Häuferdurchkriecher Und schleppen euch, auf eur Blut erpicht, Vor das hochnothpeinliche Halsgericht. Dann dictirt man euch aus der Carolina

Strafen, die unerhört felbst in China, Für die Todesurtheile fehlt es an Federn, Und nichts wird man sehen, als Hängen und Rädern. Drum ist es Zeit, euch zu ermannen, Und zunächst jagt mir den Redner von dannen, Der eben euch zur Mäßigung rieth! Er ist gewiß ein verkappter Jesuit Ober ein Hofrath, wohlbesoldet: Seine Billen hat er mit Phrasen vergoldet, Doch drunter spürt man den Teufelsdreck, Die Reaktion, seinen mahren 3med. Wenn wir ichon einen Sicherheits-Ausschuß hätten, So sollt' er mir alsbald in die Retten! Doch Hülfe! Man stößt mich vom Rednerstuhle!

Till (zu Rlaus.)

Gut hab' ich das Feuer angeblasen.

Dritter Redner

(ben zweiten verbrangenb.)

Hinunter! Ist hier eine Kinderschule Oder Gesellschaft von alten Basen, Dag man uns also traktirt mit Phrasen? Jest ziemt nicht Reben, nein, Handeln nur, Und eine Schriftart bloß, die Fraktur; Noch fehlt uns, um sie zu lehren, leider Ein Mann wie Jourdain, der Kopfabschneider! Auf den Chausseen an allen Pappeln Müssen Minister und Fürsten zappeln; Das find die Zeichen, den Weg uns zu weisen, Auf dem man zur mahren Freiheit muß reisen. Ift erst die Erde bestreut mit Anochen, Sind erft die Rirchthurme abgebrochen, Dann prangt in der Wüste als Dasis Die Demokratie auf ber breitesten Basis. Betrachtet mir jeden Tag als verloren, Un dem ihr von abgeschnittenen Ohren Shad, Gef. Werte. VI.

Als Schmuck für die republikanische Tracht Nicht ein stattliches Halsband zusammengebracht! Den, ber fich erfrecht, einen vollen Gädel Bu haben, ftogt nieder wie Pappenbedel! Blut muß fließen in allen Gräben! Die ächte Brüberlichkeit soll leben, Und wem das in seinen Kram nicht paßt, Den knüpft sofort an den nächsten Ast! Als Freiheitssignal zieht aus eure Hosen Und ruft mir zu Sulfe die Franzosen, Die rothe Fahne sei aufgepflanzt, Um den Baum der Freiheit, ihr Buben, tangt! Watet im Blut, als wie in Pfüten, Taucht hinein eure Kappen und Müten, Schwingt sie und schwenkt sie und brüllt dabei, Bis die Rehle euch birst vom Geschrei: hoch die Freiheit, die Gleichheit und Rebellion, Die Confusion und die Revolution!

(Donnernber Beifall.)

## Biele Stimmen.

Ja, Dieser muß im Wahlkampf siegen! Er ist ein Volksmann, ächt und gediegen, Der nicht bloß an dem und jenem neuert, Nein, gleich auf das Ziel, auf die Hauptsache steuert!

#### Andere.

Da kommt ein neuer Wahlkandidat; Laßt hören, was der zu sagen hat!

#### Rlaus

(auf die Rednerbühne fleigend)

Sagt, hab' ich mich auf den Blocksberg verirrt, Wo die Walpurgis gefeiert wird? Das ist ein Toben und Brüllen und Schrein Zu Ehren des Meisters Hämmerlein! Er hat wohl ein Aufgebot erlassen Un seine Basallen und Hintersaffen? Und fie tamen alsbald auf Befenstöden Berangeritten, auf Ratern und Boden. Auf und nieder im wirren Knäul Rreisen und wirbeln sie nun mit Geheul; Inmitten steht der Bater der Gunden Und vertheilt nach Gunft seine Memter und Pfründen Und nickt und grinst zu bem höllischen Tanz. Da treibt die Narrheit Mummenschanz, Da gautelt die Lüge in frechen Sprüngen Und prahlt, sie werde die Welt verjüngen, Und der Wahnsinn schlägt zu dem tollen Gewirr Die lärmende Trommel mit Schellengeklirr; Im Berenkessel siedet und braut Der Trank von Schierling und Bilsenkraut; Und die da zechen von solchem Gebräu, Die bar find der Ehre, der Scham und ber Schen, Sie magen zu reben von Freiheit und Recht? Sag' an, bu gang verruchtes Geschlecht, Sagt an, ihr Narren im Flidenwamms, Verdorrte Sprößlinge edlen Stamms, Wie hofft ihr, entartet von deutscher Bucht, Von solcher Saat die Freiheit als Frucht? Eins wünsch' ich, ihr Schwätzer und Fabelhänse, Es käme Freund Hain mit seiner Sense, Euch sammt und sonders hinwegzumähn, Dann könnte vielleicht die Freiheit erstehn! -Fahrt nur so fort, ihr Prahler und Pocher, Und sehen sollt ihr den Unterjocher, Der euch mit Scorpionen haut! Ihr habt ihm ja selber die Brücke gebaut. Wohl gönnt' ich eurem Rücken die Knuten, Müßte nicht Deutschland mit euch verbluten! D Schmach und Schande, so ganz entartet Glaubt' ich euch nicht, wie ihr hier euch gebahrtet!

Also bahin kam diese faule Zeit In Schlaffheit und Deutschvergessenheit, Bu dulden, daß hier vor den Rednerschranken Man zum Bündnisse räth mit den Franken? habt ihr benn nie gehört bas Gerücht, Wie raubthierähnlich bies fremde Gezücht, Der Mischling von Affen und Tigerkapen, Immer nach euch gestreckt seine Tapen? Erst müßt ihr die Welt und Geschichte verfälschen, Dann redet mir Gutes von diesen Balichen! Die alte Schmach ift noch ungerochen, Die sie luden auf unsere Bäter, Als Nachts sie in ihre häuser gebrochen: Und nun wird von euch, ihr Landesverräther, Von euch ein Bündniß mit ihnen gekoppelt Und der Schimpf und die Schande verdoppelt? D, geht mir in euch! Erkennt, wie verrucht Euer Thun ist, von Gott und Menschen verflucht! Wenn ihr solches erkennt, so bereut mir! Asche auf eure Häupter streut mir Und schwört im härenen Bügerhembe, Nie um Hülfe zu schauen nach der Fremde! Erst wenn ihr im Inneren euch befreit, Wenn ihr banntet den Dünkel, den Trug und den Neid, Dann hofft, zu erringen ben besten ber Schäte, Die achte Freiheit im weisen Gesete! Wenn ihr aus eurer Bäter Geschichte Wieder die Einfalt gelernt, die schlichte, Den Hochsinn, mit dem sie Leib und Leben Fürs Vaterland in den Tod gegeben, Dann wird der Himmel sich euer erbarmen; Den Verlassenen wird er, den Armen Einen mächtigen Berricher fenben, Um all das Elend, den Jammer zu enden Und die Bereinzelten, Tiefentzweiten

Zur Einheit, Macht und Größe zu leiten. Ihm strömt ihr dann mit freudebethränten Blicken entgegen, dem Langersehnten, Wie dem Führer die in der Wüste Verirrten, Wie die verlassene Heerde dem Hirten! Denn Freiheit und Recht sind nuplose Güter, Wenn ihnen der Schirmer sehlt, der Hüter; Erst wenn sich ihm Stärke und Macht gesellt, Tropt das freie Deutschland der Welt.

# Erfter Bähler.

Ist der Kerl besessen oder behert, Daß er uns also liest den Text?

Zweiter Wähler (zu Klaus.) Wart' Er! Wir wollen das Maul Ihm stopfen!

## Dritter Bähler.

Er Reaktionär, an Ihm ist Hopfen Und Malz verloren! Was? Er glaubt, Wir hätten nöthig ein Oberhaupt, Und räth uns wohl gar, zu dem Hohenstausen, Dem Rothbart, in den Kyffhäuser zu laufen?

## Bierter Wähler.

Wir schwärmen für die Ungarn und Polen, Seinen Kaiser mag der Teufel holen!

## Fünfter Wähler.

Mag ihm der Bart zehn Ellen lang wachsen! Wir wollen Befreiung von Steuern und Taxen.

# Sechster Bähler.

Ich glaube, daß Er ein Propagandist Und Commis-Voyageur des Kaiserthums ist, Doch diese Dinge sind längst aus der Mode! Behalt' Er nur seine Reichskleinode, Hier ist kein Ort für Seinen Schacher!

# Siebenter Wähler. Hinaus mit dem Kaisermacher! (Sie fallen über Klaus her.)

# Dritte Scene.

Gegend am Kyffhäuser, wie zu Anfang des Stückes. Hinten das Wirthshans.

Arminius und Thusnelba.

#### Arminius.

Das war ein Jahr! Und würd' ich alt wie Nestor, Ein ähnliches erlebt' ich nimmermehr! Gestehe, Weib, mein Ahnherr hatte Recht, Mir hohes Glück zu prophezein! Denn ist Nicht unser Gasthaus Deutschlands Mittelpunkt, Das Ziel, zu dem aus ganz Europa sich Die Blicke wenden? Schweigen will ich von Den Summen, welche dieses Parlament Uns eingebracht — für mich genügt der Ruhm, Daß mich die deutsche Nationalversammlung Gewürdigt, unter meinem Dach zu tagen.

# Thusnelda.

Den Ruhm behalt' für dich und laß mir nur Die Speziesthaler und die Friedrichsdors, Die für Toaste auf die deutsche Einheit Bei uns vertrunken worden sind! Ach Gott, Und nun geht diese Herrlichkeit zu Ende?

Till tritt auf.

Arminius (zu Till.)

Ei! Tausendmal willkommen, Theuerster, Der Ihr unsterblich durch den Rabenschuß Euch um das Baterland verdient gemacht!
Ihr kommt just recht, um Euer Werk gekrönt Zu sehn; denn eben soll die wichtigste Session beginnen, die dem Kaiserthum Zum Sieg verhelfen muß. Auf Subscription Der Patrioten einen Glockenthurm Hab' ich in Hast erbaut, auch vor dem Hause Kanonen aufgeführt, damit sofort Durch Salven und Geläut der große Akt Dem Bolk verkündet werde.

#### Till.

Suter Freund!
Nach dem, was ich bisher von Deutschland sah,
Ist ihm ein Schultnrann mit mächt'ger Ruthe
Für große Kinder dringender vonnöthen,
Uls solch ein Kaiser. — Welch Gedränge dort
Am Thor, als gält' es, ein Spektakelstück
Mit Schlittschuhlauf und Menerbeerischer
Weltuntergangsmusik zu sehn?

#### Arminius.

Ihr lästert; Eintretend werdet heil'ge Schauer Ihr Empfinden, wenn Ihr Saal und Gallerie Den hohen Worten: Einheit, Bundesstaat, . Centralgewalt, Grundrechte, Staatenhaus, Erbkaiser, Einheit widerhallen hört. Schnell! geht hinein! Besetzt sonst findet Ihr Schon alle Plätze.

#### Till.

Mein Gefährte muß, Der neubegierbeflügelten Schrittes mir Vorangeeilt, schon drinnen sein. Ein Kauz, Wie Keiner sonst! Wer und von wo er sein mag, Ergründ' ich nicht. Bedünken will mich oft, Aus andrer Zeit hab' er in unsre sich Verirrt; wohl über alten Pergamenten Hat er bisher sein Leben lang gebrütet, Daß ihm die Gegenwart so fremd geblieben. Ich will ihn suchen gehn.

## Arminins.

Hier, wenns beliebt!

(Till und Arminius ab in das Wirthshaus, Thusnelda nach bem hintergrunde.)

3mei Bolfsvertreter treten auf.

# Erster Bolksvertreter.

Läßt es sich fassen? Dieses Kaisersieber, Das fürchterlicher als Kartoffelkrankheit Und Hungerpest grassirt, in unsre Reihn Auch drang es ein? Mit Schaudern gestern Abend Hört' ich, wie X. beim Glase Aepfelwein Im Paroxysmus ausries: "Ja, fürwahr! Ein demokratisches, auf breitste Basis Gegründetes, von Lumpenvolk umgebnes Erbkaiserthum macht selbst der Republik Den Vorrang streitig!"

## Zweiter Bolksvertreter.

Ach, es muß heraus, Was mir die Brust zersprengen will! Mir selbst, Mir selber, bleibt mir Andres übrig noch, Als für dies Kaiserungethüm zu stimmen, Da meine Wähler mir einstimmig drohn, Mir widrigen Falles den Diätenrest Nicht auszuzahlen, ohne den ich doch Republikanisch Hunger sterben muß?

#### Erfter.

Auch du, der treu bisher in unfrer Phalanx Du gegenkaisertest! laß dich beschwören, Kehr' wieder um! Bedenke, was es heißt, Ein Kaiserthum errichten! Ist mit ihm Sie nicht für immer hin, die goldne Zeit Der Interpellationen und Motionen, Und unser ganzes Wolkenkuksheim, Aus allgemeiner Phraseologie Und socialistischen Nebeltheorien Ins Nichts gebaut, stürzt ohne Rettung ein?

## Zweiter.

Glaub'! Klein nicht ist der Kampf, den ich gekämpst! Ein Abbild bin ich ja in meiner Person Der Parlamentsparteizerrissenheit! Ein Radical-Resormer ist mein Kopf In solchem Maß, daß selbst der Weltumsturz Nicht seinen revolutionären Drang Befriedigte; den Präsidentenstuhl Der Republik ambitionirt mein . . ., Mein Magen aber stimmt erbkaiserlich, Und diesem, als dem Centrum, bleibt der Sieg.

## Erfter.

Bum Mindesten schiebt auf die Kaiserwahl! Wie viel der polizeistaatseindlichen Langathmigen Reden hab' ich noch im Sack! Wie viel der Dringlichkeitsanträge noch Auf Sympathie-Ausdrückung für die neusten Resormbestrebungen der Esquimaux Und für die Hottentottische Nationalität! Nicht minder auch gedacht' ich darzuthun, Wie uns durch Ehr' und Pflicht geboten sei, Das byzantinische Reich, das ungerecht Zerstörte, schleunisst wiederherzustellen; Der ferneren Motion nicht zu gedenken, Daß den Tscherkessen wir die Bruderhand Darreichen und den Barbareskenstaaten,

Die in der Rheinpfalz man bereits mit Glück Copirt hat, uns zu Schutz und Trutz verbünden! Und, wehe! alle diese, auf Geklatsch Und donnernden Bravoruf der Gallerien Berechneten Entwürfe sollten scheitern?

## 3weiter.

Umsonst bestürmst du mich. Nicht mehr zu ändern Ist mein Entschluß, und muß es sein, so wähl' ich Zehntausend Gottesgnadenerbmonarchen!
Zuvor jedoch laß sehn, wie Vieles uns Die Kaiserlinge zugestehn, auf daß Dies Oberhaupt dem Freistaatspräses sich Assimilire und auch unter ihm Im Parlamente unser Weizen blühe.

Die Beiben sein sich vorn an den Tisch, und mahrend Thusnelba sie mit Wein bedient, tritt der britte Bolksvertreter auf.

## Dritter (für sich.)

Erbkaiser, für den schon der Knabe geschwärmt, als er die Tabellen von Kohlrausch Hersagte und ihm, wenn er stockte, die Faust des Präceptors den Kücken zerbläute: Für den ich sodann mich in Tübingen oft mit den Landstmannschäftlern geschlagen, Die kleinlichen Sinns, statt Söhne des Teut, sich Borussen benamsten und Schwaben: Für den ich als Mann hier wacker gekämpst in den parlamentarischen Schlachten,

Nicht achtend den Hohn und das Zischen des Volks und das linkische Pöbelgebahren:

Sieh, was ich für dich, mein Abgott du, an Opfern zu bringen bereit bin,

Auf daß glorreich mit Majorität aus den Urnen der Wähler du steigest!

Mit dem Todfeind selbst, mir ärger verhaßt, als Pest und Cholera-Morbus,

Nicht scheu' ich den Bund, nein, vereine mich kühn der demokratischen Sippschaft.

Besiegelt ist schon und verbrieft der Contrakt, den die gierige Linke gefordert,

Und erblick' ich nicht dort den Höllenbankier, der mit diabolischem Grinsen

Die Tugend verlacht und die Hand ausstreckt nach dem Seeleverschreibenden Wechsel?

D Kaiser und Reich, was bleibt euch fortan von monarchisschen Institutionen,

Als der Name allein, der sonore, gefüllt mit historischen Reminiscenzen?

3weiter (jum Dritten.)

Vollmacht zum Abschluß des Traktates gab Die Linke mir. Sagt an denn, bringt ihr uns, Was wir begehrt?

#### Dritter.

Empfangt das Scriptum hier, Das Alles, was ihr irgend wünschen mögt, Euch unbedingt im Voraus zugesteht, Wofern ihr nur mit uns erbkaisern wollt!

#### Zweiter.

So approbirt ihr unser Wahlgeset?

#### Dritter.

Noch einen Zusatz schlug ich vor, wonach Nicht Weibspersonen bloß und Säuglinge Das Recht der Urwahl haben, sondern auch Ein weitrer Modus zu ermitteln ist, Damit die Kinderchen im Mutterleib, Als künft'ge Souveräne, wählen können.

## Zweiter.

Das geht zu weit; utopisch scheint es mir.

Doch billigt ihr die Reichsverordnung, die Dem Kaiser streng verbietet, ein Gespons Von fürstlichem Geblüt zu ehlichen, Ihm vielmehr vorschreibt, aus der Pöbelhese Sich eine Viehmagd oder Gassendirne Zur Gattin zu erkiesen, daß wo möglich Der Reichserbsötus schon volksthümlich sei?

#### Dritter.

Wir fügten noch hinzu, wofern man nicht, Wie räthlich wäre, allen Hofstaat gleich Beseitigte, so müßten wenigstens Die Kammerjunker demokratisch sein; Hofdame aber dürfe die nur werden, Die sich verpflichte, hochemancipirt, In freier Liebe selbst dem niedrigsten Der Proletarier sich hinzugeben.

Zweiter.

Wie steht es mit dem Beto?

#### Dritter.

Weg damit!

Das suspensive selbst ist abgeschafft, Und wenn drei Stimmen nur im Parlament Es so verlangen, muß der Kaiser selbst Auf offnem Markt sogleich für überflüssig Und für des Throns verlustig sich erklären.

## Zweiter.

Genug! nichts Weiteres begehren wir; Gebt den Contrakt! Die große Stunde schlägt, Mit Deputirten füllt sich schon der Saal; Begehn wir denn den feierlichen Akt!

(Die Bolksvertreter ab in das Wirthshaus.)

(Rach einer Paufe tritt Arminius auf.)

#### Arminius (ju Thusnelba.)

So voll ist, so beklommen mir das Herz; Mich drängts, es vor dir auszuschütten, Weib! Die große Stunde naht. Hörst du den Lärm Im Sitzungssaal? die Präsidentenglocke, Die Ruhe heischt? — Jetzt sammeln sie die Stimmen. Ja, bellt, ihr Demokraten, bellt mir nur, Ruft selbst die Fremden wider Den zu Hülse, Der euerm Traum von Gassenjungen-Freiheit Ein Ende machen wird! Es ist umsonst, Gott steht uns bei, die Kaiserlichen siegen!

#### Thugnelda.

So glaubst du wirklich noch, daß Barbarossa Erstehn und dich zu seinem Küchenmeister Ernennen wird?

#### Arminins.

Versteh dich auf Symbolik Und klebe nicht am Wort! Der neue Kaiser, Der zweite Barbarossa, wird dies Amt An mich verleihn.

(Man hört ein donnerndes Rufen hinter der Scene; Ranonenschüffe und Glodengeläut.)

Triumph! das Große ist geschehn!

Till und Rlans tommen aus bem Wirthshaus. Der Tumult bauert fort.

#### Klaus.

Es litt mich länger nicht! Fort mußt' ich, fort Aus diesem Haus des Unheils! War mir doch, Als bräche über mir das Dach zusammen!

(Er wirft fich in einen Seffel und verhüllt fich bas Saupt.)

#### Till.

Nein, herrlich! unbezahlbar! Hahaha! Ein Schwank, so lustig, wie ich keinen noch Erlebt! Wär' aus Amerika ich eigens, llm ihn zu sehen, hergereist, ich hielte Mich reichlich für die Fahrt belohnt. Wein her, Herr Wirth, Champagner von der besten Sorte!

#### Arminins.

Nun sagt, der Kaiser also ward gewählt? Till.

D, jeder Zoll ein Kaiser! Bunte Lappen Verschoßnen Purpurs aus der Trödelbude Umziehnder Comödianten; eine Krone Von Goldpapier und drunter eine Puppe, Ein Gliedermann, der Hand und Füße nur Bewegen kann, wenn ihn die Possenspieler Am Seile ziehn. Stoßt mit mir an, Herr Wirth! Hoch Deutschlands neucreirte Herrlichkeit, Hoch sein Hanswurst von Imperator!

#### Arminins.

Trunken

Seid Ihr schon von dem ersten Glas; sonst müßt' ich Euch wegen Majestätsbeleidigung Verklagen.

#### Till.

D, ich bitt' Euch, wenn Ihr jemals diesen Kaiser trefft, so seid Dem armen Kleinen hübsch behülflich, setzt ihm Den Fallhut auf und putzt die Nase ihm! Er selbst vermag es nicht.

(Aus dem Wirthshause fommt ein festlicher Bug.)

#### Thusnelda.

Seht! was ist bas?

Ein langer Zug, festlich geschmückt, bewegt Sich aus dem Sitzungssaal! Dreifarb'ge Fahnen Wehn um ihn her, und eine Krone wird Vorangetragen.

Till.

Glück auf eure Fahrt,

Ihr Herrn! Tragt eure Krone nur zu Markt! Es ist just Messe; einen Plat weiß ich, Wo Gaukler ihre Künste zeigen und Nürnberger Spielzeug seilgeboten wird, Dort schlagt mir eure Bude auf! Bielleicht, Daß irgend sich ein Abenteurer sindet, Der Lust nach dieser Krone trägt.

(Bu Rlaus.)

Komm, Freund!

Mich drängts, das weitre Possenspiel zu schaun, Laß uns dem Zuge folgen! — Doch er hört nicht, Der Thor! Statt zu dem tollen Schwank zu lachen, Grämt er sich drüber. — Nun lebt wohl, Herr Wirth! Und wenn die bose Laune von ihm weicht, Sagt ihm, ich sei des Wegs voraufgegangen!

(Ub.)

#### Arminius.

Was habt Ihr, Herr? Kommt zur Besinnung! Sagt, Was ist geschehen?

#### Klaus.

Eine Pfuscherei,

Ein Bubenstreich, der Deutschlands letzte Hoffnung Zu Schanden macht. Nun mögt ihr triumphiren, Unbärt'ge Knaben, die aus Rauch und Qualm Der hohlen Köpfe ihr ein Dunstgebild Zusammenballtet, das ihr Freiheit nennt! Ihr habt erreicht, was ihr gewollt! Anstatt Der Macht und Herrlichkeit des Kaiserthums Steht eure Metze grinsend auf dem Thron Und bietet sich und Deutschland Jedem feil, Der nur Gelüst nach ihnen trägt.

#### Arminius.

Noch immer

Versteh' ich nicht — —

#### Klans.

Aussprechen also soll ich, Was ich nicht benken mag? Ihr wißt, nicht klein War hier die Anzahl Derer, die voll Ernst Die wüste Ungestalt, in der dies Bolf Der fremben Dienstbarkeit entgegenreift, Ru bessern strebten. Um die Bielgetheilten Vom Untergang, der schon vor ihnen gähnt, Bu retten, wollten sie ein mächt'ges Band Um alle Stämme deutscher Zunge schlingen Und es in eines Kaisers Hände legen. Doch — o dies ganz entartete Geschlecht! — Mehr als die Hälfte Derer, die das Volk Hierhergefandt, blieb stumpf und taub und starr Bei dem Gedanken deutscher Herrlichkeit, Der seelenlose Dinge selbst, so mein' ich, Begeistern könnte. Da rief Giner brein: "Wozu die Flitter aus der Rumpelkammer Des alten Reichs? Wir selbst sind souveran." Und Andre prahlten mit der eignen Schande: "Wir kennen Deutschland nicht, wir wissen nur Vom Fürstenthum Haarhaar und Flachsenfingen."

#### Arminins.

Und was ging weiter vor?

#### Klaus.

So sag' ichs kurz: Ein Markten um die Kaiser-Majestät.

Der Eine knebelte die Arme ihr,

Daß sie nicht handeln kann, der Andere
Riß ihr das Scepter weg, der Dritte legte
Ihr einen Maulkorb an — und als das Werk

Zu Ende kam, war es ein hohles Nichts,

Ein Federwisch, ein wahres Lumpenreich

Und Ebenbild der matten, flauen Seelen,

Die es geschneidert. — Doch lebt wohl! mich treibts Von hinnen.

(Er wendet fich jum Abgeben.)

#### Arminins

(ber ihn icon langer aufmertfam betrachtet bat, ju Thusnelba.)

Ja, kein Zweifel mehr, er ists, Den ich in jener wunderbaren Stunde Aus der Kyffhäuser-Höhle wandern sah.

Gedacht oft hab' ich, nur Bision sei es Gewesen, doch leibhaftig steht er hier.

(Zu Rlaus.)

Bleiben Sie, um des Himmels Willen, bleiben Sie! Dich Dummkopf, der ich tagtäglich Naumers Geschichte der Hohenstaufen studirt habe und erst jetzt entdecke, welcher seltene, hohe Gast mein Haus beehrt hat! Also Sie sind der Gesandte unseres allerdurchlauchtigsten Kaissers Friedrich Barbarossa, der Deutschland incognito durchreiset? Nein, ich kann mich noch gar nicht fassen. Frau, spute dich und bereite ein Mittagsmahl, so köstlich wie sür den Kaiser selbst! Der Herr Botschafter wird unserer Tafel doch wohl die Ehre erzeigen?

#### Klaus.

Ich habe keine Zeit zu verlieren; ich muß weiter auf meiner Rundfahrt.

## Thusuelda.

Bleiben Ew. Excellenz doch nur noch ein Stündschen! Wenn Sie erst von unserm Mahle gekostet, so werden Sie meinen Mann gewiß bei Seiner Majestät empfehlen.

#### Klans.

Was faselt sie?

#### Arminius.

Gönnen Sie mir doch wenigstens einige Nachrichten über Ihre Rundreise! Zu welchen herrlichen Artikeln Shad, Ges. Werte. VI.

gäbe das Stoff. Ich bin nämlich Correspondent für zehn Zeitungen.

#### Klans.

Was? auch Einer von diesen erbärmlichen Maulshelden, diesen Zeitphrasensausspeienden Alleswissern, diesem Froschgezücht, das in allen Pfuhlen und Sümspfen sein ohrbetäubendes Gequäck erhebt! Düber das Alles beschwatzende und beklatschende Gesindel, das Deutschland mit einer Sündfluth von hohlen Redenssarten begießt, durch alle Grundsätze und Systeme vagasbundirt und allen Ernst in ein leeres Gewäsch von Worten auslöst!

#### Arminius.

(Für sich.) Der ist ja gewaltig übler Laune; ich muß ihn zu besänftigen suchen. (Laut.) Gewiß schwärmen Sie auch für mein Lieblingsgedicht . . .! Nicht wahr, die freuzselige Frömmigkeit, die säuselnde Minne, die darin so unnachahmlich geschildert wird, ist das treueste Abbild des Mittelalters, das Sie doch genau kennen müssen?

#### Klaus.

Bleibt mir zu Hause mit einem solchen süßlichen Kinderbrei! Wahrhaftig, man sollte glauben, alle Deutsche seien hysterische Frauenzimmer, wenn man erfährt, daß dieß schale, abgestandene Gericht ihnen mundet. Glaubt mir, wenn damals zwei solche Geschöpfe vorhanden ge= wesen wären, so hätte Barbarossa das minnigliche Fräuelein . . . . zur Schenkmagd seiner Troßknechte geniacht und ihren salbadernden Herrn Walther an Sultan Saladin geschenkt, um als Verschnittener in seinem Harem Dienst zu thun.

## Arminius.

Betrachten Sie diese Copie nach dem Bildnisse Bar= barossas, dem Meisterwerke unseres herrlichen X! Was halten Sie davon? Sind die Züge getroffen?

#### Klans.

D, ich war unlängst selbst im Römer in Frankfurt und habe die Bilder besehen, mit denen man die Wände bepinselt hat. Ich glaubte, es wären Seiltänzer und Kunstreiter, die man dort abconterfeit, hörte aber zu meinem Erstaunen, daß es die deutschen Raiser sein sollten. Zu meiner Zeit gab es noch kaum eine Malerei, und gewiß hätte man die Hosen und Panzermaschen nicht so gut nachzubilden verstanden, wie eure gepriesenen Duffeldorfer Maler; aber bas sage ich Euch: wenn irgend Jemand sich unterstanden hätte, einen solchen weibischen Gesellen, eine solche mit Baumwolle ausge= polsterte Figur mit einem wahren Kalbsgesicht für den Raiser Barbarossa auszugeben, so würde man ihn mit bem Staupbesen über bie Branze gejagt haben. befohlen, ihr Leute! — Doch halt! noch Eins will ich euch erzählen. Ich war ursprünglich der Narr, der den Barbarossa durch seine Späße ergößen mußte; erst später entließ mich der Kaiser von diesem Amt und machte mich zu seinem vertrautesten Diener; aber nach dem, was ich jett in Deutschland gesehen, habe ich Lust, wieder meine frühere Rolle zu übernehmen; vielleicht schützt sie mich davor, im Ernste närrisch zu werden.

(Er geht ab. Die Beiden feben ihm erftaunt nach.)

Thusnelba.

Der Grobian! Ein Glück, daß er fort ift.

# Dierter Act.

Saal wie in der zweiten Scene des zweiten Acts.

# Erste Scene.

Prafes sitt an einem Schreibtische; vor sich hat er einen großen Stoß von Acten.

# Präses.

Glück zu! Da ich die Ablehnung dieser Kaiserkrone als gesichert betrachten kann, so ist endlich der ersehnte Standpunkt gewonnen, von welchem aus ich sicheren Fußes auf die Realisirung meiner politischen Ideale zu= zuschreiten vermag. Muftern wir mein Arfenal für den bevorstehenden Kreuzzug gegen die Ideen der Neuzeit. — (Er untersucht die Papiere.) Hier zehn Kammerauflösungsdecrete und eben so viel Wahlgesetze, stufenweise mit immer höherem Census; das wird für ein paar Monate ausreichen und das Volk zu der politischen Reife erziehen, welche willfährige Deputirte für mein System liefert. Hier dreißig Constitutionen, successive zu octroniren! Der Plan ist vortrefflich und nicht minder die Scala, auf welcher ich mit kluger Schonung der einmal graffirenden Zeittendenzen allmählig zu dem ächt Hallerschen Restaurations-Staat vorschreite. Die erste dieser

Constitutionen, die mir sogleich in die Druckerei soll, ist noch ganz von patriotischem Aroma durchduftet, schwärmt für das deutsche Reich und garantirt die be= rühmten Errungenschaften. Die zweite hat schon ein Minus von Preffreiheit und Associationsrecht. dritte beginnt mit der heiligen Dreieinigkeit und will von der Einheit nichts mehr wissen. So geht es weiter, und man gelangt unvermerkt zu dem Musterbild von Staatswesen, zu bessen Verwirklichung die Karlsbader Beschlüsse erst einen schüchternen Anfang gemacht haben. Ich möchte ordentlich stolz werden auf die Entdeckung dieses Plans, deren Geschichte mit der von Newtons Gravitations-Lehre auffallende Aehnlichkeit hat. Was Jenem ein fallender Apfel, das war mir die Frisur meines Collegen X. Dieser hat nämlich breißig Perrücken, für jeden Tag des Monats eine, wodurch er den natürlichen Haarwuchs nachahmt; die erste ist gang furz geschoren, die folgenden werden immer länger; - was brauchte ich weiter, als dieses Berhältnig umkehren? Meine erste Verfassung prangt noch mit ganz demo= tratischem Haarwuchs, und wenn ich ihn auf der Tri= bune schüttle, so klatscht bie Linke Beifall; die folgenden schrumpfen immer mehr ein, und die dreißigste endlich ist so kurz geschoren, daß kein Demagogenriecher auch nur das mindeste Burschenschaftliche an ihr entdeden Doch still! Niemand darf von meinen Plänen wissen; schnell mit diesen Papieren in den verborgenen Schrank! Jedesmal, wenn ich Eines publicire, nuß es den Anschein haben, als sei es für die Ewigkeit gültig.

# Gin Diener (auftretend.)

Der junge Mensch, der sich zum Posten eines Gesheimsekretärs bei Ew. Excellenz gemeldet hat, harrt draußen.

Präses.

Ich muß mich in Uniform werfen, um die Ryffhäuser

Deputation, die eben mit der Kaiserkrone angelangt ist, zu empfangen. Doch laß den Menschen hier warten; vielleicht bleibt mir noch so viel Zeit, um im Vorübers gehen einige Worte mit ihm zu sprechen.

(Ab.)

Der Diener führt Rlaus herein.

#### Rlaus (allein.)

Noch eine Hoffnung bleibt. Wenn dieser Mann, Der jüngst bes Herrschers erster Rath geworben, Staatsretter wirklich ift, wie fie ihn preisen, Nicht mit der Pöbelhaufen Bändigung Begnügen kann er sich; er wird, dem Jrrsinn Des Volks zum Trot, das große Werk vollführen, An dem das Beil von Deutschland hängt. Schon auch Ist ein Proclam von ihm erlaffen worden, Das Herrliches verheißt. Der Himmel gebe, Daß ich das Amt bei ihm, um das ich werbe, Erlangen mag; o Glück, bann zuzuschaun, Wie er den Bau des Einen, freien Deutschlands Mit fühnem Geiste, startem Urme schafft! Schon höher flopft das Berg mir beim Bedanten, Daß bald ich Barbarossa melden kann, In alter Glorie steige wiederum Sein Kaiserreich empor.

> Ein Diener (meldend.) Der Herr Minister.

Prases in voller Uniform tritt auf. Indem er den Saal durchschreitet. wendet er sich an Rlaus.

#### Präses.

Sieh da! Sie kommen zur bestimmten Stunde. Wohl! Prüfen wir, ob Sie die Geschmeidigkeit des Talents besitzen, welche das Amt, um das Sie sich bewerben, erfordert. Getrauen Sie sich, im Zeitraum von einer Stunde folgende Ausarbeitungen zu machen: zuerst eine Proclamation, welche in schwunghaften Worten die unsveräußerlichen Volksrechte anerkennt und eine neue, mit der gegenwärtigen Regierung anbrechende Aera der Freisheit und des Fortschritts verkündet? — —

#### Klaus.

Ich getraue mich schon, eine solche abzufassen.

## Präses.

Dann eine zweite, die entschieden mit der Freiheit bricht, allen destructiven Tendenzen den Krieg erklärt und die Solidarität der conservativen Interessen betont.

#### Klaus.

Ich verstehe. Es handelt sich um eine Stilübung. Präses.

Ferner ein Manisest, das die Einheit, Größe und Macht des Baterlandes proclamirt und die Versicherung giebt, unsere Regierung werde als Hort und Schirm deutscher Ehre die meerumschlungenen Herzogthümer unter ihren mächtigen Schutz nehmen.

#### Klaus.

Die Worte dazu werden mir von selbst zuströmen.

## Präses.

Sodann aber eine Kammerrede, welche erklärt, die Einheit Deutschlands sei ein utopischer Traum, und es sei politische Nothwendigkeit, die Schleswig=Holsteiner den Feinden auszuliefern.

#### Klaus.

In der That, ich fasse noch nicht — —

## Prafes.

Setzen Sie sich zu Ihrer Arbeit in das Nebenzimmer, da dies hier der Empfangssaal für die Diplomaten ist. Doch wohlgemerkt! Wenn Sie nicht verschwiegen wie das Grab sind, so lasse ich Sie auf Grund des Freiheit= und Einheit=Manifestes, das in Ihrer Handschrift in meinen Händen bleibt, als Demagogen und Hochverräther zu zehn Jahren Zuchthaus verurtheilen. Abieu! Ich kehre bald zurück.

(Ab. Rlaus in ein Seiten-Cabinet.)

3mei Gefanbte treten auf.

# Erfter Gefandte.

Daß ich Sie treffe, freut mich sehr; vernahmen Eure Excellenz

Von diesen Deputirten mas?

## Zweiter Gefaudte.

Die Narren haben just Audienz, Doch, hoff' ich, ist das nur der Speck, mit welchem man die Mäuse fängt,

Und morgen früh erblickt man sie am Schloßportale aufgehängt.

# Erster Gesandte.

Wohl! Schließen wir den Theilungspakt! Wenns Eurer Excellenz beliebt,

So sehn Sie den Ukas, der mir zum Unterhandeln Bollmacht giebt!

# Zweiter Gefandte.

Und Sie mein Plein=Pouvoir! Jedoch noch ist das Volk zu sehr erregt;

Wir müssen warten, bis man ihm die alten Ketten ans gelegt.

## Erster Gesandte.

O, sei'n Sie völlig unbesorgt! Das deutsche Volk ist imbecill

Und kehrt wie Vieh zum Stall zurück, sobald es nur der Treiber will.

Zur Sache denn, und gehn wir schnell die Karte von Europa durch; Hier sehn Sie eine! Dieses Jahr erschien sie erst in Petersburg.

3meiter Gefaubte.

Ein hübsches Blatt! Allein, mich dünkt, das Wichtigste wird just vermißt,

Ich sehe gar kein Deutschland drauf.

## Erfter Gesandte.

Nun ja, weil keins vorhanden if

Dies Deutschland ist ein bloßes Wort, und lang bezeichnen wir bereits

Mit unsern Farben alles Land bis an den Rhein und an die Schweiz.

Der Fürsten jedem läßt man zwar vorläufig noch sein Paschalik,

Doch höflichst ihnen senden wir, sobald die Zeit kommt, einen Strick —

Und zur bewußten Theilung nun!

## Zweiter Gefandte.

Schwierig zu machen scheint mir die.

Erster Gesaudte.

Höchst einfach, Bester! Das Gebiet, das links vom Rhein, behalten Sie!

Zweiter Gefandte.

Wie? weiter nichts, als was von Rechts= und Gottes= wegen uns gehört?

Erster Gesandte.

Ich höre Tritte. Kommen Sie! Hier reden wir nicht ungestört.

(Beibe ab.)

Chor von Geheimerathen tritt auf.

Erster Geheimerath. Abgelehnt! dem Ministerium Theil' ich es authentisch mit, Daß dies mythische Imperium Schon im Hafen Schiffbruch litt. Freudig diene jede Zunge Solcher Botschaft zum Organ, Und im Dithprambenschwunge Töne unser Siegs-Päan!

# Zweiter Geheimerath.

Wieder nun im weiß= und schwarzen Farbenschmuck, Borussia, Trotz der tricoloren Parzen, Die dir drohten, stehst du da! Von dem Rheine bis zur Weichsel Ziehst du im Triumph heran, Und vor deines Wagens Deichsel Dienen wir als Roßgespann.

## Dritter Geheimerath.

Wie in jener ruhevollen Zeit, als ihr behaglich schlieft, Deutsche, wird in Protokollen Wieder euch das Glück verbrieft; Denn von Neuem höchst verträglich An dem grünen Tische nun Einigt man sich bundestäglich Zum Beschlusse, nichts zu thun.

# Vierter Geheimerath.

Steigt, ihr Vollblut-Junker, ito Wieder auf das hohe Pferd! Eurer Ahnen Hans von Quitow, Kunz von Tronka zeigt euch werth! Wieder treibt, befreit von Aengsten, Stuterei und Hundezucht Und auf selbstgezognen Hengsten Jagt die Feinde in die Flucht!

# Fünfter Geheimerath.

Juble nun, hannöverische, Bückeburgsche Nation! Mit dem Reichsverfassungs-Wische Wird euch Keiner mehr bedrohn; All ihr Ländlein, frei von Nöthen Könnt ihr in die Zukunft sehn; Nichts begehrt man mehr von Köthen, Als in Köthen aufzugehn!

# Sechster Geheimerath.

Einheitsschwindler, Kaiserlinge, Werdet mir vor Schrecken bleich! Zappelnd in der Galgenschlinge Sollt ihr schaun eur theures Reich! Vielen kommt man schon durchs Landrecht Streng juristisch an den Hals, Auf die Andern giebt das Standrecht Uns. die Aussicht jedenfalls.

# Siebenter Geheimerath.

Ja, Periculum in Mora! Nur die Strenge führt zum Ziel! Die verruchte Rotte Korah Sei vertilgt mit Stumpf und Stiel! Richtete man sie martialisch Mit Kartätschen erst zu Grund, Schließe man aufs Neu' zu Kalisch Mit den Russen einen Bund!

Brafes tritt auf, Zeitungsblätter in der Sand haltend.

# Erfter Geheimerath.

Wer wagt es, unsern Märkischen Hymnus so Zu unterbrechen?

Präses.

Das muß ich erleben,

Daß ernste Männer, daß Geheimeräthe Hier Singsang treiben, schale Reimerer, Indeß das heil'ge, festgegründete Gebäude unsres Polizeistaats wankt?

Zweiter Geheimerath.

Was ging benn vor?

Prafes.

Das Fabelhafteste! Münchhausen selbst ersann nichts Aehnliches; Und doch ists wahr. Sagt mir, daß über Nacht Der Aetna in die Mark gewandert ist Und auf der Hasenhaide Feuer speit, Sagt mir, daß Krokodile in der Spree, Daß Tiger in den Pichelsbergen hausen, Und glauben will ich es!

Dritter Geheimerath.

Ihr macht uns zittern.

Präses.

Hier lesen Sie! — Hoffmannsche Tropfen her! (Sinkt erschöpft in den Sessel.)

# Vierter Geheimerath

(ließt aus der Zeitung.)

Elberfeld, den 26. März 1849. — Im Leinewebers Conventikel erschien gestern, als eben das Lied "Mach' uns zu deinen Schasen, Herr, und salb' uns mit dem Liebesöle!" beendigt war, ein Mann von sehr aufsallensdem Aussehen und hielt eine lange, feurige Rede über die Wiedererrichtung eines deutschen Kaiserthums. Er begeisterte alle Anwesenden dergestalt, daß sie die Gessangbücher bei Seite warfen und in Rheinwein so lange auf das Gedeihen des deutschen Reiches zechten, dis sie sämmtlich unter den Tisch sielen. Als sie wieder nüchstern wurden, kam ihnen der seltsame Redner doch versdächtig vor, und ein unter ihnen besindlicher Constabler

forderte demselben seinen Paß ab, worauf der Fremde ein altes Pergament producirte, welches ihn unter beisgedrucktem kaiserlichen Insiegel als Diener des Kaisers Friedrich Barbarossa constatirte. Die frommen Elbersfelder wollten ihn hierauf als polizeiwidriges Subjekt arretiren, aber als sie Hand an ihn legten, verschwand auf unerklärliche Weise.

# Fünfter Geheimerath (ließt.)

Sumbinnen, den 31. März. — Steckbrief. Sämmtsliche Civils und Militärbehörden werden ersucht, auf den gemeingefährlichen Landstreicher und Abenteurer Klauß, Leibdiener Kaisers Friedrich I., vigiliren und denselben anhero abliefern zu lassen. — Folgt das Signalement.

Sechster Geheimerath.

Ha unerhört! Was ist zu thun?

## Prafes.

Zu thun?

Ja wohl! Jetzt stehn die Ochsen vor dem Berge. Hier, meine Herren, ist es wahrlich nicht Mit bandwurmähnlichlanggewundnen Noten Schreibsel'ger Dienstbeflissenheit gethan!

Siebenter Geheimerath.

Wozu dies Schmähen? Hat ein Feldherr je Mit seinem Heere solchen Sieg erkämpft, Wie ich, ich ganz allein mit meiner Zunge, Als Anno Vierzehn ich den Gouverneur Von Met drei volle Wochen Tag und Nacht Mit meinem Redeschwall bestürmte, bis Er sich die Ohren zuhielt und verzweifelnd Ausrief: "Um Gotteswillen, sei'n Sie still! Ich will die Festung lieber übergeben."

#### Prafes.

Wohl! Ist der Taugenichts in unsern Händen,

So mögen Sie Ihr Heil mit ihm versuchen, Bielleicht bekehren Sie zum Treubund ihn! Ans Werk! daß meine Feuerlöschungsanstalt Den alten Ruhm bewähre! Selber leg' ich Mit meinem ganzen Schreiberpersonal Hand an die Eimer, um auf immer dich, Deutscheinheitsnationalbrand, zu ersticken! Plakate schlage man an alle Ecken Und künde weit und breit durch Heroldsruf, Daß, wer den Frevler lebend oder todt Ausliesert, nicht bloß die Verdienstmedaille Erhalten soll, nein — neben Winterseldt Und Ziethen auch als Vaterlandserretter Ein Sandsteindenkmal auf dem Wilhelmsplaz.

Der erfte Gefandte tritt wieder auf.

## Der Gesandte.

Wo bleiben Sie? Ich hatte Sie schon zu zehn Uhr in mein Hotel bestellt.

## Prafes.

Ew. Excellenz wollen gnädigst verzeihen, allein Abs haltungen der allerwichtigsten Art —

## Der Gesandte.

Schreiben Sie es meiner besonderen Zufriedenheit mit Ihren Dienstleistungen zu, daß ich über Ihre Nach- lässigkeit ein Auge zudrücke. Doch zur Sache! Daß diese Krone abgelehnt wurde, verstand sich von selbst, aber ich verlange Garantien dafür, daß Ihre Regierung es sich nie einfallen lassen wird, nach Hegemonie in Deutschland zu streben.

## Prases.

D, ich hoffe, Ew. Excellenz werden überzeugt sein, daß, so lange ich am Ruder bin —

## Der Gefandte.

Vollkommen, allein das genügt nicht. Sie müssen sich verpslichten, jeden Staatsakt zu unterlassen, der nicht zuvor meine ausdrückliche Billigung gefunden hat. Unter dieser Bedingung ist der mächtige Autokrat, dessen Repräsentant ich bin, bereit, die Schutherrlichkeit über Ihren Staat zu übernehmen.

## Prases.

O des überschwänglichen Glückes! Natürlich ver= pflichte ich mich zu Allem, was Sie verlangen.

## Der Gesandte.

Wir beabsichtigen, eine Exekutions-Armee in die Staaten Ihrer Bundesgenossen zu legen, um sie für das frevelhaft abgeschlossene Bündniß mit Ihrer Regierung zu züchtigen; natürlich verpslichten Sie sich, dies ruhig geschehen zu lassen.

#### Prafes.

Mit dem größten Vergnügen. Aber Ew. Excellenz könnten uns wohl gütigst erlauben, daß wir selbst bei der Exekution mitwirken dürfen.

## Der Gefandte.

Nun, meinetwegen, wenn Sie nach dieser Ehre begierig sind.

## Prafes.

Meinen submissesten Dank für die Freundlichkeit, mit der Ew. Excellenz mir in allen Punkten entgegen= kommen.

# Der Gesandte.

Adieu! ich versichere Sie meiner ferneren Huld.

(Ab.)

## Alle Geheimeräthe.

Aber um des Himmels Willen, träumen wir denn? Welche Schande, welche Erniedrigung bringen Sie über uns?

## Prafes.

Nur ruhig, meine Herren! Es ist ja nichts verloren, als die Ehre.

Biele Geheimeräthe.

Und das scheint Ihnen so gleichgültig?

Prafes.

Er hat ja auch seinerseits wichtige Zugeständnisse gemacht.

Biele Geheimeräthe.

Bugeständnisse? worin bestehen die?

## Prafes.

Ich merke, meine Herren, daß Sie bedeutend von Einflüssen der Demokratie beherrscht werden. Nehmen Sie sich in Acht! Bei der bevorstehenden Epuration der Staatsämter könnte leicht die Reihe an Sie kommen.

(Er geht ab. Die Bebeimerathe folgen.)

#### Rlaus (hervortretend.)

War ich im Fiebertraum? Hats vor dem Ohr Mir nur im wüsten Rausch geklungen? — Nein! Das Schmachvollste, das durch den bloßen Klang Die Zunge schändet, die es wiederholt, Hört' ich so klar, wie jest mein Auge sieht.

#### (Am Fenfter.)

Haha! Mit Kränzen und mit Fahnen ist Der Platz geschmückt; in dichten Massen, Kopf An Kopf gedrängt, seh' ich die Menge wogen, Und alle Augen blicken voll Erwartung, Daß sich der Kaiser zeigen soll, genüber Zu dem Balkon empor. Ja gafft, ihr Thoren, Und putzt euch zu dem schönen Sabbatmorgen, Der über Deutschland angebrochen ist! Ich sinde in das Schloß wohl noch den Weg Und werde sorgen, daß ihr bald ihn schaut, Den Kaiser, den eur Aberwitz gebraut!

(916.)

## Zweite Scene.

Platz vor dem Schlosse. Ringsumher Gallerien, mit Buschanern besetzt. Großes Menschengedränge.

#### Ein Anabe

(auf einer der Gallerien.)
Sagt, Herr, was wollen denn all die Leute?

#### Till.

Mein Sohn, ein großes Fest ist heute. Herbei aus allen germanischen Gauen Strömen die Männer und Kinder und Frauen, Den neugebackenen Kaiser zu schauen, Der alsbald mit Purpurmantel und Krone Erscheint auf jenem geschmückten Balkone.

## Anabe.

Und was bedeuten die Gruppen mit bunten Fahnen und wallenden Bannern dort unten?

#### Till.

Getheilt nach verschiedenen Stämmen und Klassen Rahen die künftigen Reichsinsassen Bon den nördlichen Marken von Jütland Bis an die Alpen im schönen Südland. Jene mit schwarz=roth=güldenem Banner, Schwertträger, Schützen und Bogenspanner, Sind die trefflichen, vielbesungnen Schleswig=Holstein=Meerumschlungnen! Ziehe den Hut, mein Sohn, vor den Wackern, Denn, wenn die Andern wie Irrwische flackern, Schack, Ges. Werke. VI.

Leuchtet in ihnen als lauterer Brand Die Liebe für Recht und Baterland. Weiter erblick' ich die edlen getreuen Unterthanen des Welfischen Leuen; Als ihr Emblem verkundet durch stumme Sprache ein Glas mit Braunschweiger Mumme, Dag fie für Ginheit, Freiheit und Recht Sich manchen tüchtigen Rausch gezecht. Auch die Sachsen, die Weimaraner Hörten den Zeitruf, den ernsten Mahner Und stürzten aus Goethescher Kunstatmosphäre Sich auf die Bahnen der deutschen Ehre. Selbst die Weiber ließen das Stricken und Spinnen, Aus Anhalt-Dessau die Urwählerinnen Schwingen an einem gewaltigen Stock Als Panier einen Unterrod. Aber wie soll ich sie alle dir nennen, Die ich erblice, Sueven und Brennen, Sigmaringer, Cheruster und Bremer, Frankfurtische Wechsler und Krämer, Hamburger mit dem Wappen der Hansa, Das man schon als gesunken ansah, Doch das bald sich ruhmvoll erneuert, Wenn unfre Marine ins Weite steuert Und um Schiffe, mit deutschen Wimpeln beflaggt, Die Meerfluth wallt in melodischem Takt!

## Anabe.

Und wer sind die dort mit rothen Schleifen, Kagenmusik-Instrumenten und Pfeifen?

## Till.

Das ist, vereint zu gemeinsamem Kriege, Wider Kaiser und Reich die Ligue! Wie fang' ich es an, sie alle zu zählen, Die Wirklich=Geheimen=Regierungsseelen, Alle für Gott und König entflammten Treubundmenschen und Staatsbeamten, Die Apostel des Märkischen Ruhms Und Korporalftod-Breugenthums? Die wogenden Reihen ehrenfester Pferdezüchter und Rindviehmäster, Sammt den Junkern von edlem Geblüt Aus dem Pommerschen Abelsgestüt? Wie die mit ihnen zum Bunde gesellten Aufruhrprediger von den Belten, Lindenclubbisten und souverane Demokratische Stragenkampfhähne? Eine stattliche Coalition! Stürzten sie erst den Raiser vom Thron, So werden sie bald ber Eintracht vergeffen Und sich untereinander fressen.

#### Anabe.

Still! still! hört doch den Kerl da singen! Wie hübsch läßt er seine Hunde springen!

## Ein Marktichreier

(mit tangenden Hunden.)

Tanzt mir, tanzt, ihr lieben Hunde! Immer, wie im alten Bunde, Ist das noch derselbe Text! Tanzt, indeß die absolute Ungeheure Hunderuthe An der Newa für euch wächst!

Tanzt, ihr netten . . . . . Hündlein, Lustig tanzt mir noch das Stündlein, Das euch einzig übrig bleibt! Bald kommt, nicht ein schwarz= und weißer, Nein, ein schlimmrer Bullenbeißer, Der von Haus und Hof euch treibt! Tanzt, ihr Communisten=Teckel, Tanzt um Fortunatus' Säckel, Der euch vor den Ohren klirrt, Bis man euch an Juchtenriemen Vor den großen, legitimen Hundekarren spannen wird!

Tanzt, ihr frommen, schwarzen Pudel, Tanzt — —

(Er zieht vorüber.)

## Ein Ausrnfer

(mit einer Schelle. Seine Stimme wird wegen des Lärmens kaum gehört.) Jedermänniglich sei kund und zu wissen gethan, daß er den gefährlichen Verschwörer Klaus, Leibdiener des Kaisers Friedrich Barbarossa, wo er seiner habhaft werden sollte, sofort zu arretiren und an die Obrigkeit auszuliefern hat; widrigenfalls — —

(Bahrend er weiter geht, verhallt feine Stimme in bem Getofe.)

## Gin Bufchauer.

Das Lärmen ist wirklich effronabel; Sind wir hier bei dem Thurmbau von Babel?

## Sein Rachbar.

Halt du doch lieber den Mund und höre, Wie sie beginnen die festlichen Chöre!

## Chorgefang.

Kaiser, Ersehnter dem Blicke der Sterblichen, Leuchtender Stern an dem deutschen Zenith! Lohne die Treue, die von der verderblichen Linkischen Rotte dir endlich die erblichen

Titel und Würden mit Mühe erstritt! Zeige, du Erdebeherrschender, Mächtiger, Zeige dich uns, wie die Sonne aus nächtiger Wolkenumhüllung, die leuchtende, tritt! Höre! schon tonen die lieblichen, chorischen Lieder am festlich geschmückten Altar! D, so erscheine mit triumphatorischen Schritten, umfluthet vom Purpurtalar!

## 3meiter Chor.

Lange schon siechte an schleichender, chronischer Krankheit das deutsche, das herrliche Land, Bis sich am Ende in alter, teutonischer Wuth des Arminius Enkel ermannt;

Bis, zu erneuern die Zeiten des schwäbischen Erdebeherrschenden Kaisergeschlechts, Rüstig wir kämpften, nicht achtend der knäbischen Opposition von links und von rechts.

Endlich nun trittst du aus parlamentarischem Kampfe, o Fürst, in die harrende Welt, Schön wie, von Phidias' Händen aus Parischem Marmor gestaltet, der Delische Held!

Schwinge denn, schwinge das deutsche Palladium, Hoch wie dein herrlicher Staufischer Ahn, Und in ein neues, ein besseres Stadium Führ' uns auf Hymnen-umjubelter Bahn!

## Erfter Buichauer.

Verdammter Gesang! Wohl beim Hexengelag hält solche Concerte der Böse!

Spontinischen Lärm erträgt man noch ehr, Hugenottisches Paukengetöse.

## Zweiter Zuschauer.

Sind die Klappern bereit und die Pfeisen zumal, und was zum Orchester der Kater Noch weiter gehört?

## Dritter Buidauer.

Ein Tumult wirds sein, wie der Wolfschluchtlärm im Theater,

Wenn bei Rabengekrächz und dem gellenden Ton der Piccolo=Flöten dazwischen

Mit dem Peitschengeknall der wüthenden Jagd die Schreie der Eulen sich mischen.

## Bierter Zuschaner.

Wenn die Dinger, die man Waldteufel benennt, zu Hunderten heulen und brummen,

Dann soll mir fürwahr, Erbkaiserpartei, dein höllischer Jubel verstummen.

(Man hört Trauermusik, die aus dem Inneren des Schlosses hervorschallt.) Fünfter Zuschauer.

Doch weh! aus dem Schloß tönt gedämpfte Musik, vers mischt mit elegischen Chören,

Und ein Zug wallt hervor im Trauerkostüm, umflattert von schwärzlichen Flören.

Die Ryffhäuser-Deputation tommt langfam aus bem Schloffe.

## Till.

Sie ist es, fürmahr, die Deputation! Doch wo blieb mein Reisegenosse?

Durchs Thor doch sah ich selber ihn gehn! Hält man ihn gefangen im Schlosse?

## Erfter Deputirter.

Rlage, klage nun, Germanien, Daß dein schöner Brand verkohlt! Ach, und die wir die Kastanien Aus dem Feuer dir geholt, Trauernd, mit verbranntem Finger, Wandern jeso wir und krank In Gefängnisse und Zwinger Statt auf die Ministerbank!

## Zweiter Deputirter.

Großer Raumer, Ordinarius Der Geschichte zu Berlin, Klag' auf Trümmern nun, wie Marius, Ueber dieses Reichs Ruin! Du auch, salbungsreicher Welcker, Nimmer, nimmer hoffe du Den ersehnten Plat als Melker Einer setten Reichsamt=Kuh!

## Dritter Deputirter.

Weh, in welche neue Krisis Tritt des Vaterlands Geschick! Wie ein Schleierbild der Isis Liegt die Zukunft vor dem Blick; Und in wechselnder Schattirung Seh' ich hier die Reaktion Mit Verfassungs-Oktropirung, Dort die Republik uns drohn.

## Bierter Deputirter.

Für die Krönung prangt der Kömer Schon im Festschmuck voll Geschmack; An dem Thore wartet Böhmer Vierzehn Tage schon im Frack: Ach! und nun, nach dieser Weigrung, Wird die ganze Kaiserpracht Von den Gläub'gern zur Versteigrung An das Judenvolk gebracht.

## Fünfter Depntirter.

Sagt' ichs nicht, dies Kaisermachwerk, Mit Demokratie gewürzt, Gleiche einem Haus von Fachwerk, Das geschwind zusammenstürzt? Sprach doch Schelling, der prophetisch Solchen Fall vorausgesehn: Im Naturwuchs nur, genetisch, Kann der wahre Staat entstehn.

Sechster Deputirter.

Doch warum auch mit der Linken Schlossen wir den Teufelspakt? Daß die deutschen Sterne sinken, Das verschuldet dieser Akt. Wenn die Hebeammen wählen Und der Säugling Wahlmann ist, Sind die Tage leicht zu zählen Für des Kaisers Galgenfrist.

## Siebenter Deputirter.

Schon vernehm' ich das Gekicher Vogts bei unsrer Wiederkunft; Und mit gassenjugendlicher Souveräner Unvernunft Wird die Linke, wie besessen, Ihn beklatschen, wenn er spricht: Wohl Matrosen kann man pressen, Aber einen Kaiser nicht.

(Sie gehen langfam ab.)

Gin Bufchauer.

Träumen wir denn? Sagt an, Gevatter, Sahn Die nicht aus wie Leichenbestatter?

Zweiter Buschauer.

Weiß selber nicht, was es mag bedeuten; Nun fangen die Glocken noch gar an zu läuten. Seht, öffnet sich nicht am Balkon die Thür? Sewiß tritt da der Kaiser herfür.

Biele Stimmen.

Er ist es! er ist es! Vivat hoch!

Andere Stimmen.

Still, still, er hält einen Monolog.

Rlaus tritt in Narrentracht auf den Balton; ungeheures Lärmen auf dem Plate.

#### Rlaus (vom Balton berab.)

Geduld, ihr Deutschen, nur Geduld! Ihr könnt noch lange harren;

Anstatt des Kaisers, den ihr hofft, erblickt ihr seinen Narren;

Mit Pritsche und mit Kolben steht er da in bunten Lappen

Und pflanzt die Schellenkappe auf als eures Reiches Wappen;

Grüßt ihn mit Kindertrommeln denn, mit blechernen Trompeten

Und tanzt im Kreise um ihn her, wie Puppen an den Drähten!

Für euern Imperator wart ihr selber die Modelle, Gemessen ist er Zoll für Zoll nach eurer eignen Elle! Ja, Deutsche, spiegelt euch an ihm und dann vernehmt noch Eines!

Zerrißner ist kein Bolk als ihr und albern-toller keines! Uneinig, wo es Eintracht galt, einträchtig nur im Habern, Rißt aus dem Bau des eignen Reichs ihr selber Kitt und Quadern;

In Schutt und Trümmern lag es so, das Bollwerk eurer Ahnen:

Da durch die weite Bresche drang der Erbseind der Germanen;

Durch Feur und Schwefel hat er das, was ihr begannt, vollendet

Und euch mit Schimpf und jeder Schmach, ja jeglicher, geschändet.

Wie wüthete dies wilde Heer in allen euern Städten, Wie wandelte der Rosse Huf, die eure Flur zertreten, Die Kreise eures Reichs, die zehn, zu so viel Wüsteneien, Daraus verbrannte Hütten noch zum Himmel Rache schreien!

Ihr aber küßtet feig verzagt des Unterdrückers Ruthe Und tränktet, ihm zur Lust, den Grund mit eurer Brüder Blute.

Nicht lang noch ists, seit das geschehn zum Jammer deutscher Herzen;

llnd sagt, was thatet ihr seitdem, den Schandsleck auszumerzen?

Ich sehe dreißig Jahre nur voll alles Jämmerlichen, Und euern Namen selbst im Buch der Bölker ausgestrichen.

Was jene Zeit für Deutschland war, erlaßt mir, das zu nennen,

Und seht dafür das Roth der Scham auf meiner Stirne brennen!

Doch in dem Jahr, das dann gefolgt, gesteht es nur in Güte,

Gedieh die deutsche Mißgestalt zu ihrer höchsten Blüthe! Unheimlich bei dem Nachbar scholl das Krähn der rothen Hähne,

Gepanzert stand der Russe da, mit frechem Hohn der Däne:

Da galts, in ehrner Rüstung euch zum großen Kampf zu stählen

Und das Panier der Einigkeit, das rettende, zu wählen; Ob euren Häuptern saht ihr es in Engelhand sich wiegen,

Mit Flammenzügen stand darauf: In diesem sollt ihr siegen!

Die Glocken läuteten von selbst in euern alten Domen: Was aber galt die Mahnung euch, was galten euch die Omen?

Das Labarum, durch das dies Land zur Größe einst erstarkte,

- Ihr wiest es fort und brachtet neu den alten Kram zu Markte;
- Was läppisches und Albernes nur ausgeheckt der Franke,
- Das ahmtet ihr behaglich nach in schlechtem Fastnachts=
  schwanke
- Und beugtet, als in wildem Rausch euch sieberte die Stirne.
- Vor seiner falschen Freiheit euch, der frechen Gassendirne. Und schlimmer noch sind Die von euch, die immer rückwärts trachten
- Und nach der Fäulniß alter Zeit mit Sehnsuchtblicken schmachten.
- Nicht das, was groß und herrlich war, ein Deutschland, stark und mächtig,
- Sie wollen das vom Jahre sechs, verzagt und nieder= trächtig;
- Sie rufen: Gott und Vaterland! doch meinen nur sich selber
- Und kennen nichts, was heilig ist, als ihre goldnen Kälber;
- Die Augen fromm verdrehen sie bei ihrem Psalmgesinge, Doch ist der Heiland ihnen seil für dreißig Silberlinge. Behüt' der Himmel unser Land vor ihrem Judaskusse, Denn über ihre Schulter blickt mit Grinsen schon der Russe!
- Ihr, deren Zeugungsmacht erlosch, die, nervlos und ent= kräftet,
- Von dem Verkehrten jeder Zeit ihr stets das Schlimmste äfftet,
- Fahrt nur so fort! Wetteifert nur, wer um den Preis der Schande
- Den größeren Verrath begeht am eignen Vaterlande: Doch ruf nur, liebes deutsches Volk, dir nicht die Kehle heiser!

Du hoffst, wenn du es also treibst, umsonst auf Reich und Kaiser.

Bis du, an Seele und an Geist verjüngt und umge staltet,

Dich aus der Asche deines Selbst zu neuem Sein entfaltet,

So lang soll Deutschland, ein Gespött zu Haus wie in der Fremde,

Am Pranger vor Europa stehn im Armensünderhemde, Sollst du, verachtet und verhöhnt in allen Erdenzonen, Der Harlekin der Bölker sein, der Auswurf der Nationen!

## Fünfter Uct.

Das Innere des Kyffhäusers.

## Erste Scene.

Gin Gnom tritt ein und führt Rlaus ju Barbaroffa bin.

#### Klaus.

Siebenmal, Gebieter, hast du schon zur Rundfahrt mich .
entsandt,

Um dir Kunde heimzubringen von der deutschen Dinge Stand;

Aber ewig neuen Wechsel bringt das rollende Geschick, Und was nimmer ich gesehen, das gewahrte jetzt mein Blick.

Herr, in diese heil'ge Stille, wo du, alles Wechsels bar, Nicht den Tag und nicht die Nacht kennst, nicht das Ist und nicht das War,

Wo die Ewigkeit allein mit ahnungsvollem Dämmern graut,

Dringe nie die Kunde Dessen, was in Deutschland ich geschaut;

Nur die Falte, die der Anblick über meine Stirne warf, Mag dir sagen, mein Gebieter, was ich nicht enthüllen darf.

## Barbarossa.

Nein, sprich, was du gesehen, guter Klaus! Sprich, ich befehl' es, und verbirg mir nichts!

#### Klans.

Von der einen Mark zur andern hab' ich dieses Land durchforscht,

Doch zerrüttet fand ich Alles, Alles haltlos und vermorscht.

Eine stürzende Ruine, bröckelnd an des Abgrunds Rand, War dein Reich schon lang, seitdem dus nicht mehr lentst mit mächt'ger Hand;

Aber nun, ja nun vernahm ich, wie mit Axt und Hammerschlag

Deutsche auch den Rest zerstörten, bis die letzte Säule brach.

In den Lehren wälscher Thorheit sind die Einen wohl geschult,

Um Barbarengunst wird schmählich von den Anderen gebuhlt.

O dies Volk! In seinen Lenden ist die Mannheit ganz versiegt,

Und es harrt nur auf den Treiber, daß es sich der Ruthe schmiegt;

In Parteiung sich verzehrend und in thöricht tollem Drang,

Eintrachtsvoll allein an Einem bauts, dem eignen Unters gang.

Seine Lenker, bald voll Hoffart, bald beim Aufruhr schreckenbleich,

Denken nicht der alten Tage, als noch Kaiser war und Reich,

Nicht der jungen Zeit, der ros'gen, die an ihre Pforten klopft,

Denken nur, wie welke Reiser man auf dürre Stämme pfropft,

Spielen, während unter ihnen drohend schon der Boden fracht,

Noch auf ihren Kinderthronen mit der Seifenblase Macht. Mit Behagen freilich könnt' ich sie die Hälse brechen sehn Und noch Beifall dazu klatschen, wär' es bloß um sie geschehn:

Aber, wenn die Führer sehlen, muß im tobenden Orkan Deutschlands leckes Boot nicht scheitern auf empörtem Ocean? —

Wohl auch manche Edle, Wackre sind von ächtem Schrot und Korn,

Die von Liebe und Begeistrung glühen und von heil'gem Zorn,

Aber auf dem lauten Markte, der vom Lärm des Tages dröhnt,

Von den Pöbelrotten werden solche Treffliche gehöhnt; Ach, und in dem allgemeinen sinnzerrüttenden Gewirr Werden nicht sogar die Besten an sich selber endlich irr? — So als einen großen Friedhof glaubt' ich schon dies Land zu sehn,

Wo auf Gräbern alter Größe nur noch Todtenmale stehn. Kehre denn, o Herr, den Rücken dem entarteten Geschlecht, Das sich um die Wette schändet, Volk und Fürsten, Herr und Knecht!

Dunkel senkt sich auf die Erde, und es stirbt das Tages= licht —

Mag das Nachtgevögel wachen, doch dem Adler ziemt es nicht!

Langsam hin durch diese Wölbung halle dumpfer Wehgesang,

Rlagend über deines Reiches, deines Volkes Untergang! Doch kein Ton, noch Bild des Lebens draußen trübe deinen Sinn:

Strecke, hochgewalt'ger Kaiser, strecke neu zum Schlaf dich hin!

## Barbarossa.

Was redest du? Müd ist mein Augenlid. Wohl weiß ich, was das Wasser leise rauscht, Das ewig tropfend von den Felsen rinnt, Doch deiner Worte Sinn versteh' ich nicht.

#### Klaus.

Soll ich es wiederholen, mein Gebieter, Was ich selbst einmal wider Willen sprach?

## Barbaroffa.

Wie fremd dies Alles! Sag' mir, also währt Der ew'ge Kreislauf der Gestalten noch, Durch den sich von Geburt zum Untergang Das Leben schlingt? — Ja, hell und heller scheint Der Tag der Wirklichkeit in meinen Traum — Und das ist nun die Kunde, die du bringst, Mein treuer Bote? Wenn es dazu war, Weshalb erhob ich mich aus diesem Schlaf, Um nochmals in die Welt der Endlichkeit Zu spähn? Von Auferstehung meines Volks Dacht' ich zu hören und von jungem Ruhm, Doch deine Rede klang wie Sterbeglocken, Die auch dem letzten Kest der alten Größe Zu Grabe läuteten. — Sprich, guter Klaus, Es ist nicht so, wie du gesagt!

## Klans.

Ach, wär' es nicht!

Noch sprach ich kaum die volle Wahrheit aus.

## Barbaroffa.

Die du der wechselnden Geschlechter viele Im Schatten deiner mächt'gen Aeste bargst, So liegst du nun im Staube! Blatt an Blatt Ward von den Knaben dir das Laub zerpslückt, Und Zwerge unterwühlten deinen Boden,

Bis dich der Sturm, durch deine Wipfel sausend, Bu Boben warf. Und du, o Abler Ruhm, Nie kehrst bu mehr zu beinem alten Horst In meinen deutschen Wälbern, wo ich bich Wie einen Edelfalten auf der Hand Getragen und von Flug zu Flug gespornt, Bis du den höchsten in die Sonne wagtest! Wel, dreimal wehe über dieses Volk! Ist noch ein Jammer, ist von allen Leiben, Go viel die Erbe kennt, noch eines übrig, Das es in Frevelmuth und Selbstbethörung Nicht auf sein eignes Haupt herabbeschworen? Und immer treibt ber alte, bose Beift Es taumelnd in die Jrre, immer noch Läßt es ben Becher in die Runde geben, Den unterird'iche Mächte ihm gefüllt, Damit es Wahnfinn aus dem Gifte schlürfe! Wie viele Zeichen sind an ihm geschehn, Das Eine ihm, das Einzige zu zeigen, Was frommt und noth thut! Jede Nacht schreibt es In Flammenschrift ihm an ben himmel hin, Ein jeder Donner rollt es ihm ins Ohr, Doch blind und taub in ewig gleicher Stumpfheit Bleibt es in seiner morschen, wankenben Behausung, bis das Dach zusammenbricht Und es zerschmettert! Wo, mein Deutschland, wo Sind jene Krieger, die bei bir in Treue Auf Tod und Leben zu Gefolge gingen, Die Starken, die, gefestet und gestählt, Dich wie mit einem stolzen Mauerkranz Umgurteten? Und ihr, wo feid ihr, Fürsten, Schildhalter eures Raifers, Lebensträger Des Einen, Großen, ber euch alle schirmte? Sabt ihr euch nicht im Grabe umgewälzt, Als ihr von eurer Enkel Thun vernahmt?

#### Klaus.

Den Stab! Ich sagte dir, auch Wadre, Edle, Die treu der Bäter Geist bewahren, leben In Deutschland noch, und Bürgschaft ist ihr Sein, Daß diese Schmach nicht ewig dauern wird. Noch immer geht ein guter Genius Mit deinem Bolke durch die Welt; er wird, Ist nur der Fahnenträger da, um den Der nicht erstorbne Rest des Edleren Sich schaaren kann, es gleich dem Blitz durchzucken, Daß, von dem reinen Strahle ausgezehrt, Die böse Schlacke schmilzt und alle Seelen Im lautern Feuer der Begeistrung glühn.

## Barbarossa.

Möcht' es geschehen, wie du sagst!

#### Klaus.

Ja, glaub'! Auf meinem Gang durch die Jahrhunderte Ward mir so weit der Schleier vom Geheimniß Der Zeit gelüftet, daß ichs fünden fann: Aus edlem Königsstamm wird diesem Bolt -Und fern nicht ist die Zeit — ber Held erstehn, Auf ben es harrt. Der Bergesceber gleich, Die mit dem Blige tändelt, hebt er fühn Das Haupt empor; im Wettergraun bes Rriegs, Der seine Wiege schon umbonnert, hat Er von der Reiche Aufblühn und Bergehn Nach allgerechtem Balten bes Geschicks Die ernste Lehre sich ins Herz geprägt, Und an dem Born der großen Vorzeit ward Mit Bilbern alles deß, was glorreich ift, Sein Beift erfüllt, daß er, burch sie befeuert, Bum eignen großen Werke fich ermannt.

Durch seinen starken Arm, o glaub' es, Herr, Wird Deutschland wieder aufgerichtet werden.

## Graf von Hohenzollern.

D frohe Botschaft meinem Ohr! Er ists, Mein Friedrich, zweisse nicht, er ists, nach dem Ich lange durch die Dämmerung der Zeiten Mit hoffendem Blick gespäht. Hab' ich nicht oft, Wenn du mir deines Hauses nahen Fall Mit zukunstweisem Sinne kündetest, Hab' ich nicht oft alsdann zu dir gesprochen: Der Himmel läßt von diesem Lande nicht; Zwar trübe Tage seh' ich ihm bereitet, Doch einst nach altem Schickslöpruche wird Aus meiner Ahnenburg, die nah der deinen Auf wolkennahem Felsenscheitel ragt, Ein Abler sich in stolzem Flug erheben Und mit dem Flügelschlage das Gewölk, Das dunkelnd über Deutschland hängt, zerreißen.

## Barbarossa.

Noch zweiselnd sinn' ich dem, was du gesagt, Mit Hossmung halb und halb mit Zagen nach. Allein das Eine wisse jener Fürst, Bon dem du kündest, daß er kommen werde: Gewalt'ges wird ihm auf das Haupt gelegt; Der mächt'ge Geist, der mit dem Flammenschwert, Ein gottgesandter Cherub, durch die Welt Hinschreitet und im Sturme der Zerstörung Die Palme neuen Lebens grünen läßt, Wird ihn zu seinem Diener ausersehn; Und nicht, weil seine Zeit ihn zwergenhaft Bedünkt, darf er dem Amte sich entziehn, Denn mit den Fürsten sinken die Nationen, Mit ihnen neu erstehn sie vom Versall. Hör' es, o hör' es, Sohn der Zukunst, Erbe Des größten Ruhmes, der auf Erden ist, Zum hohen Werke will ich siebensach Dich weihn! Mein Geist und meiner Helden Geist Soll dich umschweben, wenn du mit dem Schwert Der Stärke dich umgürtest! Ja, verlangts Die ehrne Zeit, so werde zum Tyrannen — Auch meine Hand lag eisern auf der Welt — In heißer Gluth der Schlachten schmiede dies Geschlecht! Zerschmettre mit der wucht'gen Keule Die Hydra Zwietracht, die es mit den Ringeln Umzingelt und dem jähen Untergang Entgegen wirft — ich segne dich dassür, Und knieend werden dir die Deutschen danken, Selbst wenn dein Fußtritt sie zermalmt, zerstörst Du nur den Fluch, der über ihnen lastet.

(Paufe.)

Und nun, ihr Alle, Bolt und Fürsten, hört! Rurg ift die Frift, zum letten Mal ergeht Die Mahnung! Schon in allen Fugen fracht Und bebt mit leichten Budungen die Erde, Ein dumpfes Rauschen geht durch alle Lande Dem nahenden Orkan voran; bricht er Herein, so wird das Leben ihm wie Staub, Die Reiche werben ihm wie Halme sein, Die er in Wirbeln auf und nieder treibt. So rüftet euch benn für die ehrne Zeit! Denkt ber Gerichte, die schon über euch Ergangen find, und aus ben Prüfungen, Die ihr ertrugt, nehmt, wie aus einer Effe, Den Panzer stählerner Gesinnung mit, Den Schmuck des Mannes! Handelt in dem Geist, Dem heiligen, der eure Bäter trieb! Dem langverwaisten Thron bes großen Karl Bringt einen Kaiser wieder, der gebietend Die Donner seines Wortes durch bie Welt

Entsende! Ihm allein gebührt die Macht. Zerbrecht wie Kinderspielzeug eure Kronen, Seid ihm Basallen, wie ihr wart, und sühnt Durch Lieb' und Treu' die alte Schuld — wo nicht, So fährt in Wetterwolkennacht der Richter Heran, um über langgehäusten Frevel Gericht zu halten; ihm zur Seite schwebt Der Würgeengel, in der Hand die Schale, Wit Weh und Jammer bis zum Kand gefüllt — Ein Wint des Herren, und er gießt sie aus; Umsonst mit euern Sprüchen, euern Formeln Beschwört das Unheil ihr — die Fluth bricht ein, Und hochgeschwellt von Strömen des Verderbens, Wälzt sie die Trümmer des Gewesenen, Und euch mit ihnen, in den Untergang.

(Paufe.)

Genug! genug! Beginnet den Gesang, Ihr luft'gen Geister, Wächter meines Schlafs, Und senkt den duftgewohnen Schleier wieder Auf mich herab, der mir das kleine Treiben Der Lebenden verbirgt! Von alter Zeit Will ich, von Schwertgeklirr und Lanzensausen, Von Kampf und Sieg und deutschem Ruhme träumen!

Zweite Scene.

Gebirgsgegend vor dem Wirthshause, wie zu Anfang des Stückes.

Polizeibiener ichleppen große Stoge Papier aus bem Saufe.

Erster Polizeidiener.

Das nimmt kein Ende! Zwanzig Ladungen Von Protokollen, je zu hundert Centnern, Sind schon ans Criminalgericht spedirt, Und doch liegt das Papier noch bergehoch.

Zweiter Polizeidiener.

Zehn Meilen in der Runde hab' ich schon 'Das Zugvieh requirirt und jedem Bauern Für seinen Antheil an der Meuterei Als Strafe eine Fuhre auferlegt.

Erfter Bolizeidiener.

Ja, ward den Nationalversammelten Nicht mit Gewalt das Maul gestopft, ich glaube, Sie hätten bis zum jüngsten Tag geschwaßt.

(Sie gehen ab.)

Armining und Thusnelba treten mit Reisegepad aus bem Saufe.

Thusnelda.

Da gehn sie fort, und endlich können wir Uns aus dem finstern Kellerloche wagen; Drei ganze Tage saßen wir versteckt.

Arminius.

Ach Gott!

Thusnelda.

Run, Kaspar, prophezeist du noch Von Kaiserthum und Küchenmeisteramt?

Arminius.

Geh, Suse, koche mir Kamillenthee! Krank bin ich, äußerst krank.

Thusnelda.

Ach! wär' ich doch In meiner trauten Heimath, meinem Detmold Frau Kanzellistin noch! Jetzt bleibt uns nichts, Als daß wir eiligst unser Bündel schnüren, Um auf geheimem Pfad bei Nacht und Nebel Den Häschern zu entgehn.

## Arminius.

Die feilen Schergen! Nicht ihrer, noch des Unglücks, das mich traf, Gebent' ich; nur bes Vaterlandes Loos Macht mich an Leib und Seele krank. Seitbem Dies Kaiserthumsprojekt in Trümmer ging, Scheint mir ganz Deutschland eine Herenküche. Bu Frankfurt steht ber Ressel auf bem Berd, Die Diplomaten brängen sich mit Schürzen Und Rellen um ihn her, und Miggestalt An Miggestalt taucht aus ber Brühe; balb Ein kolossales, mammuthähnliches Germano-flavisch=hungaro=magnarisch= Bulgaro-czechisches Imperium, Bald ein Gruppirungsstaatenungethüm, Ein Rattenkönig, der sich selber frißt. D jene Zeit, da Deutschland bundestäglich Im Taxisschen Palais noch siebzehnfach Sich zur Incompetenz versammelte, Fast nun als goldne sehn' ich sie zurück.

## Thusnelda.

Komm, Kaspar! schnell setz' eine Petition An unsern Fürsten auf und bitt' ihn, dir Dein Amt in Gnaden wieder zu verleihn!

## Arminius.

Lenk' mich nicht ab von meinem Thema, Weib! Ausströmen muß ich den gerechten Grimm, Der mich verzehrt.

## Thusnelda.

Spione lauern rings; Allein, wenn nach dem Zuchthaus du durchaus Begehren trägst, so schwatze fort! Ich kehre Auch ohne dich nach Detmold heim.

#### Arminins.

Blick' ich auf Alles das, was wir erleben, So glaub' ich, daß die Hölle ihren Spuk Auf Erden treibt. Anfangs ber Böbelmahnsinn, Der, als sich Kannibalenfäuste frech Ins Blut Lichnowskis, Lambergs tauchten, selbst Zuerst der Freiheit Leichenfackel schwang — Dann Bürgerfrieg mit allen Gräueln, die Der Mensch verüben kann — die Edelsten Erwürgt, gehängt — Pest, Elend, Hungersnoth, Lobernde Städte und zerstampfte Felder — Und nun, nachdem der Sturm vertobt, ihr Sieger, Beginnt von Neuem ihr das alte Spiel, Bis wieder aus ber Saat, die ihr gesät, Empörung hundertköpfig sich erhebt. Was jeder Niedere als Frevel büßt, Gilt euch als Staatsmoral und wird zum Hohn Mit buntem gleißnerischem Purpurmantel Der Ordnung und der Religion umhängt. Beht, spart mir eure Sistrionenfünfte, Die Welt durchschaut sie, Reinen täuscht ihr mehr!

#### Till tritt auf.

## Arminius.

Wer horcht mir da? Wenn Ihr ein Sbirre seid, So nehmt zu Protokoll, was ich gesagt! Vor aller Welt will ich es wiederholen.

## Till.

Erkennt mich doch, den Transatlantiker, Dem Ihr auf der famosen Rabenjagd Den Weg gezeigt! Nochmals kehr' ich zurück, Dem ersten Freund, den ich in Deutschland traf, Den Abschiedsgruß zu bieten.

#### Arminius.

Theuerster! Kommt an mein Herz und laßt den alten Bund Bei Bechern deutschen Weines uns erneun.

#### Till.

Nur kurz ist meines Rastens; von dem Wirrwarr, Den ich geschaut, mir ward der Kopf so heiß, Daß ich in frischer Luft des Oceans Ihn kühlen muß. Hätt' ich die Raben doch Bis an der Zeiten Ende krächzen lassen!

Denn, was als toller Fastnachtschwank begann, Ward nun zum wüsten Trauerspiel, bei dem man Bald gähnt, bald weint. Genug war, was ich sah, Und lieber bei den Rothhaut-Indianern Staatsbürger will ich werden, als bei euch!

#### Arminius.

Welch ein Gedanke taucht, durch Euch geweckt, Plötzlich in mir empor? Mit Euch zu ziehn, Um bei des Niagara Fluthendonner Das deutsche Jammerwesen zu vergessen, Nichts Beßres giebts für mich. Ach, Freund, gestehn Wirs uns, von Freiheit und von Einheit haben Wir mehr verloren, als zu Anfang wir Im kühnsten Traum nur zu gewinnen hofften; Und von dem Boden, wo ich das erlebt, Wie sollt' ich nicht hinweg mich sehnen?

## Till.

Wohl!

Ein frischer Oft verheißt uns gute Fahrt! So kommt denn, daß der leichtbeschwingte Kiel Vom Weserstrand durchs purpurfarb'ge Meer Uns zu der neuen Welt hinübertrage.

## Arminius.

Nur kurze Frist gönnt mir, um Weib und Rind

Bu holen! — Aber halt! noch ein Gedanke Steigt mir im Scheiben auf und giebt mir Troft. Ist nicht des Raisers Wiederauferstehn Vielleicht deshalb mißglückt, weil wir der Raben Nur ein'ge, doch sie alle nicht, erschossen? So ift es! fluftert mir mein Genius. Wohl! sich von der Erschöpfung zu erholen, Bedarf Deutschland der Frist; so hab' ich Zeit, Bum guten Schützen meinen Sohn zu bilben. Ist er zum Jüngling unterdeß erblüht Und trifft mit Falkenblick auf tausend Schritt Sein Ziel, meerüber senden will ich ihn, Daß er die andern Krächzer auch erlege. Getrost, Arminius, eh zu Grab du gehst, Erschallen wird zu dir in die Atlantis Die Kunde: Barbarossa ist erstanden!

Es ist inzwischen gang Nacht geworden. Der Dichter tritt auf.

(Beide ab.)

## Dichter.

Der Winter naht, der zu vergangnen Jahren Auch dieses in die Gruft der Zeiten legt; Und willst du von den Hoffnungen ersahren, Die wir vom Lenz zum Herbste treu gepflegt, So weist er höhnend hin auf Todtenbahren. Die ganze Frucht, die dieses Jahr uns trägt, Was ist sie, als ein neuer Trümmerhausen Zu andern in dem Land der Hohenstausen?

Schon sinster seh' ich sich die Wolken ballen, Zu unsern Füßen gähnt der Abgrund jäh, Und dumpse Seufzerlaute hör' ich schallen, Und in den Lüften schluchzt geheimes Weh. Im Sturme tönt und durch das Blätterfallen Der Klagerus: Finis Germaniae! Der deutsche Name selbst ist im Berschwinden, Ein leerer Klang verhallt er in den Winden.

Fortan, wenn Andre ihren Becher füllen, Wenn Rundgesang erschalt beim Freudenfest, Wenn Wein und Scherze alle Sorgen stillen Und Jeder seine Heimath leben läßt, Dann wird der Deutsche schweigend sich verhüllen, Indeß den Blick ihm eine Zähre näßt, Und Scham wird ihm im Angesichte brennen; Er mag das Land, das ihn gebar, nicht nennen.

Der Dichter aber, dem die heiße Liebe Zu seinem Bolk das Saitenspiel gestimmt, Nicht folgt er ferner diesem Zeitgetriebe; Selbst für den Spott ist er zu tief ergrimmt. Zum Himmel blickt er thränenvoll und trübe, Wo Deutschlands letzter schöner Stern verglimmt; Er ahnt und sieht das kommende Verderben Und will mit seinem Baterlande sterben.

(Er lehnt sich trauernd an den Felsen; aus der Tiefe des Kyffhäusers erschallt folgender Gesang.)

## Gesang.

Die Augen schließt der hohe Weltgebieter; Beginnet den Gesang, ihr treuen Hüter, Der ihn in Träume wiegen mag, Und wacht um ihn, damit in diese Halle Kein Laut des Lebens, keine Kunde schalle Von seines Reiches tiefster Schmach!

Befränzt sein müdes Haupt mit duft'gem Mohne, Daß tiefrer Schlummer aus der Blüthenkrone Auf seine Schläfe niederthaut; Denn diese Nacht wird lang, wie keine, währen: Kein Stern wird ihre Finsterniß verklären — Wer weiß, ob je der Morgen graut?

In Dämmerferne liegt das Menschenalter, Wo aus der Hülle, ein beschwingter Falter, Das junge Leben sich befreit. Wann kommst du, Zukunft werdender Geschlechter? Wann spricht zu dem Entschlummerten der Wächter: Erwache, Kaiser, es ist Zeit!

#### Lautere Stimmen.

Nicht also! Hüllen Finsternisse Die Welt in dichte Schleier ein, Dann plötlich blinkt durch Wolkenrisse Ein Stern mit wunderbarem Schein; Er scheucht die düstern Nachtgestalten Und wirft durch die zerrißnen Falten Des Dunkels in die tiefsten Spalten Des Abgrunds seinen Glanz hinein.

So wird ins Nachtgraun dieser Zeiten, Wo kein Gestirn der Hoffnung blinkt, Ein Strahl von oben niedergleiten, Vor dem der Bann des Bösen sinkt; Ein Liebesblick von Sonnenhelle, Ein Born des Heils, aus dessen Welle, Wie Kranke aus der Sprudelquelle, Der Deutsche die Genesung trinkt.

Bei Nacht in schlaflos langen Stunden, Von hundertfachem Schmerz gequält, Hat er an seinem Leib die Wunden, Die ewig blutenden, gezählt; Und wie das Fieber heißer brannte, Wie keine Kunst die Krankheit bannte, Da ward er inne und erkannte Das Eine, was ihm stets gesehlt. So wie im Lenz die Flocken thauen, Berrinnt der Stämme Haß und Zwist; Ein Wettstreit ist in allen Gauen, Wer alten Hader mehr vergißt. Ein Band, das jedes Herz verbündet, Ein Feuer, das in Allen zündet, Ein Denken und ein Thun verkündet, Daß dieses Volk erstanden ist.

Und auch den Herrscher, stark und eisern, Erweckt der deutsche Genius, An dem, wie an den Staufen=Raisern, Der Feinde Grimm zerschellen muß. Gleich einem Helden alter Sagen, Rafft er mit löwenmuth'gem Wagen, Um Deutschlands große Schlacht zu schlagen, Sich auf in feurigem Entschluß.

Drommeten künden mit Geschmetter Das Nahen des Ersehnten schon; Er bringt dem deutschen Land, ein Retter, Zurück die Macht, die lang entslohn, Und alle Fürsten der Germanen, Nur einen Wahlspruch in den Fahnen, Reihn als Vasallen, wie die Ahnen, Sich wieder um den einen Thron.

Da spaltet, auseinander krachend, Sich dieser Höhle Felsgestein, Und Barbarossa blickt, erwachend, Beseligt in das neue Sein. Mit ihm ersteht sein treuer Bote; Sie sehn das Reich, das lange todte, Erblühn im neuen Morgenrothe Und gehn versöhnt zum Himmel ein.

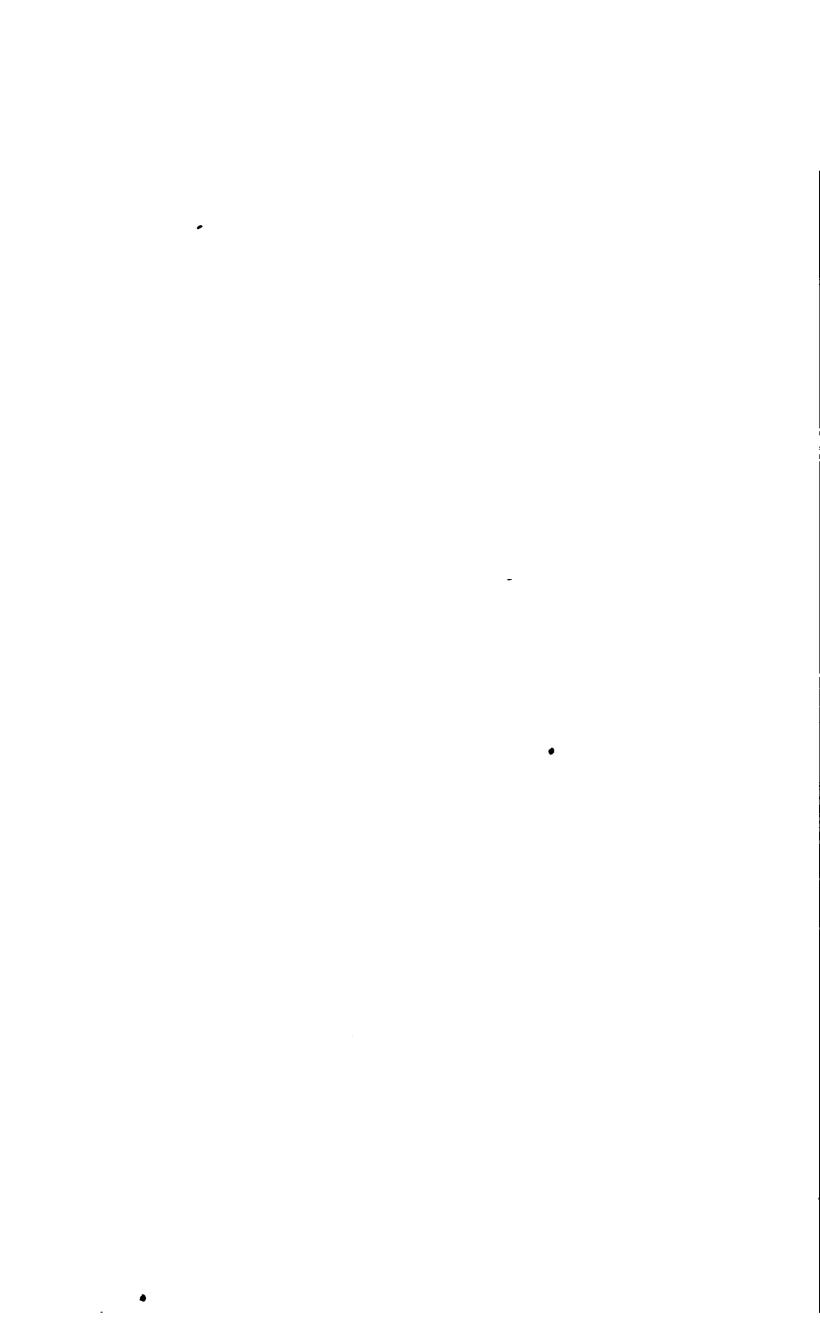

# Cancan.

Komödie in fünf Acten.

Pritte Anflage.

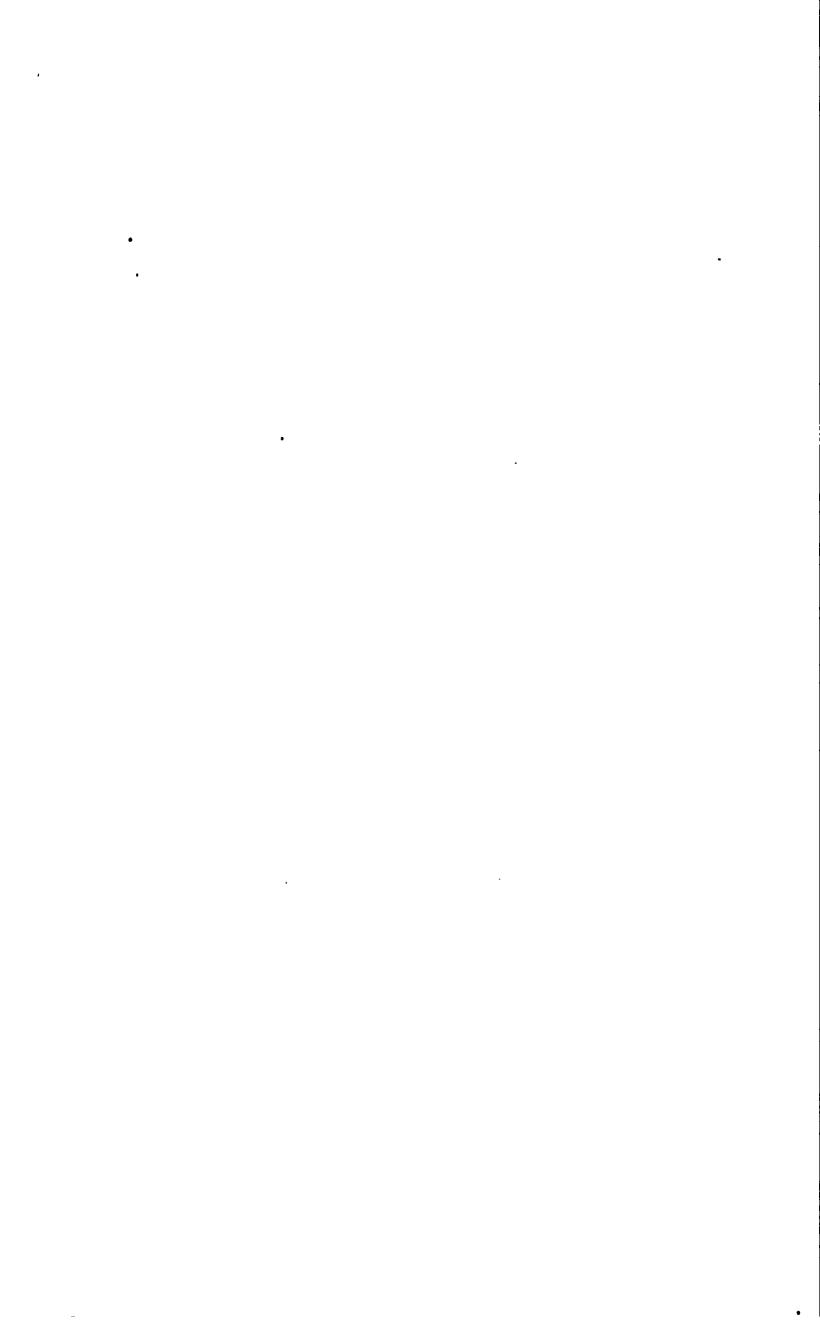

## Versonen.

Rapoleon III.

Eugenia.

Lulu.

Olivier, Groffiegelbewahrer.

Pietri, Polizei=Prafect.

Bonhomme, Schlofverwalter.

Ebgar, beffen Stiefbruber.

Anna, seine Tochter.

Bictor, ein junger Deutscher.

Thereje, Tänzerin.

Jean Cancan, ein Abenteurer.

Der gallifche Sahn.

Minister. Maricalle. Gesandte.

Affen des zoologischen Gartens.

Zuaven. Turcos. Garden. Chaffeurs de Bincennes. Bolt.

Der Schauplat ift in Paris.



# Erster Uct.

Ein Schlofigarten. Bur Seite ein großer Räfig.

Bonhomme und Anna.

## Bonhomme.

Run, Anna, hebst du nicht mit Stolz das Haupt, Seit, dem Barbarenland Germanien Entflohn, du im gloriosen Frankreich weilst?

#### Anna.

Mein guter Oheim, daß Ihr die Verwaiste Bei Euch aufnahmt, sei innig Euch gedankt; Allein, wie in den Adern deutsches Blut Mir von der Mutter her — Ihr wißt es — rollt, Weilt auch am Rheine, wo sie mich erzog, Noch gern mein Herz.

## Bonhomme.

Reiß aus, thörichtes Kind, Reiß solch Gefühl dir mit der Wurzel aus, Um einzig dieser großen Nation Anzugehören, die den andern Völkern Voran der Menschenbildung Fahne trägt!

#### Anna.

Der großen Nation? Modistinnen Und Schneider ohne Gleichen, das ist wahr, Friseurs, Pastetenbäcker, Restaurants, Wie keine sonst die Erde kennt, bringt sie Hervor.

## Bonhomme.

Mit Wonne schlürft mein Ohr dies Lob! Welch Hochgefühl, wenn man sich rühmen kann, Ein Glied des Volks zu sein, das an der Spize Der Civilisation marschirt!

#### Anna.

Ach, Oheim,

Wenn eure hocherleuchteten Franzosen Auf diesem Marsche je nach Deutschland kommen, So laßt sie bei den Bauerjungen dort Lektion im Lesen nehmen; unter hundert Versteht kaum Einer solche schwere Kunst.

## Bonhomme.

Und um so besser das! Nur lähmen könnte Das eitle Bücherstudium die Kraft, Mit der in tausend Schlachten, nie besiegt, Wir aller Bölker Heere hingeschmettert.

## Anna.

Wie? Nie besiegt? Gelesen hab' ich doch, Bei Kulm und Leipzig, Waterloo und Roßbach Sei vor dem deutschen das Franzosenheer Gestohn.

## Bonhomme.

Verräther Jeder, der das sagt! Unüberwindlich sind wir; dies mein Dogma, Bewähren schon mit Nächstem wird es sich, Wenn zur Erobrung an den Rhein wir ziehn.

## Anna.

Der schöne Rhein! An seine User wollt ihr Zerstörung tragen? Oheim! zürnt mir nicht, Doch klar heraus Euch sag' ichs: nicht den Sieg Bei solchem Kriege wünsch' ich euch.

Bonhomme.

Ists möglich?

Unpatriotische!

Anna.

Eh du verlangst, Ich solle Deutschland hassen, Frankreich lieben, Bedenk': im Schwarzwald war ich froh und glücklich, Doch düstere Erinnerungen haften Im Geist noch am Geburtsland mir. Ward nicht, Weil Freiheit er und Recht vertheidigte, Mein Vater nach Capenne transportirt? Sind auf den Barrikaden hinkartätscht Für gleiche Schuld nicht meine Brüder worden?

Bonhomme.

Kind, schweig davon! Sie waren Umsturzmänner, Und der Gesellschaftsrettung heil'ge Pflicht Lag unserm hehren Kaiser ob. Doch still! Wir müssen gehn. Der Herr Premier=Minister Kommt, ernster Staatsgeschäfte hier zu pflegen.

Olivier tritt auf.

Olivier.

Sofort zum Drucker senden Sie, Bonhomme! Die Kammerreden und Proklamationen, Wenn auch noch naß, flugs schicken soll er mir.

Bonhomme.

Gut, Herr Minister!

(Ab mit Anna.)

Olivier.

Dringend ist es Zeit,

Daß man dies dielgefräß'ge Ungethüm, Den gallischen Hahn, beschäftige. Sein Krähn Hallt durch ganz Frankreich hin, und wenn man bald Ihn nicht zum Schweigen bringt, wird wiederum Sich bei ber Losung: Freiheit! Republik! Das Volk erheben, und das stolze Reich Der Börsenmänner und ber Spekulanten Stürzt rettungslos zusammen, eh ich noch Als meiner Amtsmühn wohlverdienten Lohn Mir etliche Millionen eingesactt. Rein, hier den Gidschwur thu' ich: nicht umsonst An dieses Raisers edler Tafelrunde Von Beutelschneibern, Gaunern, Agioteurs Will ich gesessen haben! — Laß zunächst Denn feben, ob ich mit Berbeigungen Parlamentarischer Regierung nicht, Mit blauem Phrasendunste von Vermählung Des Kaiserthumes mit der Republik Des Unthiers Appetit auf ein'ge Zeit Beschwicht'gen kann! Mit vollem Magen pflegt Es nicht zu frahn, und unterdeffen wirds Gelingen, diesen halbzerbrochnen Thron Nochmals zu kitten. Ist es benn so schwer, Unter den Säbeln der Gendarmerie, Den Anütteln ber geheimen Polizei Seche Millionen Stimmen zu erpreffen, Die neu das Schwindelkaiserthum votiren? Auf den Succurs der ganzen schwarzen Phalanx Des infalliblen Papstes läßt sich rechnen, Und neben ächter Kirchenfrömmigkeit Wird Branntwein wirksam sein zu gleichem Zweck. — Damit die Angst vor rother Republik Die Krämer und Philister fügsam mache, Entdeckt man Mazzinistische Complotte, Von Polizisten angezettelte Orsinibomben-Mordverschwörungen; Sie werden uns der Gimpel Boten sichern,

Und dieser Attentat-Fabrik Erfindung Reiht mich den größten Männern Frankreichs an.

Der gallische Sahn trabt im Rafig. .

### Olivier.

Der Schreier! Galliens Schicksal leider hängt An ihm, drum menagiren muß ich ihn, Sonst hätt' ich längst den Hals ihm umgedreht.
(Laut.)

Still, Unhold! bald dir will ich Futter streun, Das dich zu langem Schweigen bringen wird.

# Der gallische Hahn.

Ach spärliche Kost! Die früher mich sahn, Erkennen kaum noch den gallischen Hahn. Sie nennen mich Henne — erbarmlicher Big! — Und dies Paris meinen Wittwensit, So seit ben Tagen von Austerlit Bin ich verkummert, gemagert. Als ich bei ber Heere wogendem Zug Die Fahnen umschwebt in fröhlichem Flug Und auf Siegsschlachtfelbern gelagert, Das war eine Lust, wie mit ehernem Tritt Hinzogen die Kriegercolonnen, In Wien, in Moskau und in Madrid Sich in ber Gloire zu sonnen! Von Nord und Süd, von West und von Ost Da kamen Boten mit Siegespost, Und ich, gespeist von der köstlichen Rost, Wie trug ich so stolz in ben Luften den Kamm, Wie hoben der Hals und die Brust sich so stramm Mir unter bem schwellenden Flaume! Denk' ich ber vergangenen Zeiten heut, Fast bäucht mir, als war' ich im Traume. Berwünschte Speise, die man mir beut!

Der Deputirten Zungengedresch, Der Journalisten Gezänk und Gewäsch, Wie sie Einer den Andern bespucken, Und was von den Thaten, die sie vollsührt, Von Prinzen, mit Backenstreichen tractirt, Sie sonst in den Zeitungen drucken, Der Teufel mag es verschlucken!

### Olivier.

Verwegener! In Kammer und Senat Die welthistorischen Debatten, drauf Von Pol zu Pol mit athemloser Spannung Der ganze Erdball lauscht, sind sie allein Genug nicht, dich mit Ruhm zu sättigen?

# Der gallische Hahn.

Als Barbarour' Wort und des großen Camille Den Saal erfüllte, als schreckenstill Ein Jeder den Redenden lauschte, Und mit der Marseiller heil'gem Gesang Durch Frankreichs weite Gaue der Klang Dahin, der mächtige, rauschte, Das war mir ein Fest, das machte mich froh, Doch eure Debatten sind leeres Stroh; Der schlechteste Redner von damals, jetzt Ein Phönix wär' er, ein rarer; Einschlasen muß ein Jeder zuletzt, Wenn vor dem Senat so ein Hohlsopf schwätzt Wie Sie, Großsiegelbewahrer!

# Olivier.

Vermalebeites Thier! Hat nicht bereits Bur Stillung beines Appetits nach Ruhm Senug das hehre Kaiserhaus gethan? Ist noch ein Fürst vom Kaiser aller Reußen Bis zu den Häuptlingen der Karaiben Und dem erlauchten Herrscher Monacos,

Der seine Huld'gung in den Tuilerien Dem großen Staatserretter nicht gebracht? Ihm streuen im Berein mit Roms Jesuiten Helvetiens Republikaner Weihrauch, Und jede Königin Europas schätt Sich hochbeglückt, vertraulich Hand in Hand Mit den Cocotten seines Hofs zu wandeln. Wie wimmelt es, obgleich Frankreich zweimal Den Abel abgeschafft, an ihm von Prinzen, Von Chevaliers, Vicomtes, Marquis, Baronen, Die, trop des Legitimitätsprincips, Sich in bem Glanz bes Raiserthrones sonnen! Wie erst von Er-Feldwebeln, Fähnrichen, Die nun, mit ftolgem Bergogstitel prangend, Durch ihres so erhöhten Nichts Erscheinung Der Welt die Almacht des Empire verkünden! Und wie mit Brüßler Spiten, Blonden, Shawls Prangt unfer Damenflor! Führt unbeschränkt Madame Eugenia im Reich ber Mode Das Scepter nicht? Ward nicht nach ihrem Vorbild Bei Samojeben wie bei Bescheras Chignon und Crinoline adoptirt?

# Der gallische Sahn.

Ja, solch einen Hof noch sah man nie; Bom hohen Orden der Industrie Sind seine Damen und Ritter. Gold, immer nur Gold ist das Losungswort, Gold, Titel und Orden und Flitter. Ob Einem im Munde die Zunge verdorrt: Gold! ruft er, nur Gold! — Das glitert und gleißt! Bergeßt, was Ehre, Gewissen heißt! Spielt, fälscht und raubt um die Wette! — Da sitt an der Tasel und schwelgt und praßt, Bis ans Mahl zu ihm tritt der steinerne Gast, Der Kaiser mit seiner Grisette, Und auf die spanische Dirne mit Reid
Schaun alle Augen: "Wie prächtig das Kleid! Wie ihre Juwelen bliten! Gold, Gold! wo sinden wir blinkendes Gold? Und müßt' es auch sein für Schandensold, Wir wollen Gleiches besitzen!" Gold, immer nur Gold! Das blitt und blinkt, Das strahlt und funkelt und klimmert! Rur lustig, lustig! jubelt und trinkt, Bis unter dem Beil das Haupt euch sinkt; Schon wird das Schaffot gezimmert!

# Olivier (für fic.)

Berwünscht! Revolte, Guillotine, Mord, Wie Anno zweiundneunzig, träumt das Thier. Die höchste Zeit wirds, mein Betäubungsmittel Bei ihm ins Werk zu setzen. Wo nur bleibts? (Laut.)

Und all den Ruhm, mit dem dies Kaiserthum Frankreich geschmückt, vergaßest bu? Magenta, China, Sebastopol, die Weltausstellung? Hat Aehnliches die Erde je gesehn, Wie da, ein wandelndes Journal der Mode, Der Hottentotten=Jüngling Arm in Arm Mit dem Pariser Stuter das Palais Royal durchschlenderte? Da auf der Seine Aegyptens Bicekonig stolz vom Mast Sein Halbmondbanner flattern ließ, indeß Nicht fern ein Götzentempel Mexicos Sich neben maurischer Moschee erhob Und Treiber von Sahara-Dromedaren Den Durst an Drehers Wiener Biere löschten? Was sag' ich weiter? Pilgern nach Paris, Als nach dem wahren Erdencentrum, nicht In langen Karavanen Englands Lords, Ungarns Magnaten, wie der Knäs von Rugland?

Wo ist des Cancantanzes hohe Schule, Als im Jardin Mabille? Und wer bestreitet Den Köchen Frankreichs die Hegemonie Im Reich ber Tafel? Stolz aussprech' ich es: Die Weltherrschaft ber Gallier, die zur Zeit Des großen Ludwig schüchtern erst begann, Im Höhenpunkt jest steht sie. Unfre Sprache, Rein Mädcheninstitut ift, kein Salon, In dem ihr holdes Näseln nicht ertönte. Malt Géromes Binsel einer Phryne Bauch, Erschallt ein Gaffenhauer Offenbachs, So bebt die Erde von Entzückungsschauern, Und wenn die Thränen, die des Dumas fils Schwindsücht'ge Courtisanen ausgepreßt, In einen Strom sich sammeln ließen, ganz Europa überfluthen murden sie.

# Der gallische Hahn.

Sei still, du Thor! Was prahlst du mir vor Von Bällen und Opern und Dramen? Mag wogen der Tanz bei Lichterglanz Mit seinen Cameliendamen: Draußen indessen flimmert das Gas Sinab auf Gesichter, leichenblaß. Im Schnee, der eifig herniederfloct, Unter dem Fenster am Boden hodt Der Bettler mit seinen Kleinen; hinaus Trieb in des Dezembers Wettergebraus Der Miethsherr ihn aus schützendem Haus. An Galen, wo der Ueberfluß praßt, Schleichen, gebeugt von des Jammers Last, Mit halbersticktem Wuthgeschrei haufen von Söhnen des Elends vorbei, Und franke Frauen, bleich wie der Tod, Betteln um eine Krufte Brod Für das hungernde Rind an der welten Bruft.

Mit hagerm Gesicht, geschwärzt und gerußt, Rehren Männer und Greise in Reihn Aus Arbeitshäusern und Factorein Und schaun zu den Fenstern der Reichen empor Und zeichnen mit rothem Kreuze das Thor: "Die ihr vom Schweiße der Armen euch labt, Zeit ist es, theilt mit uns, was ihr habt!" Murmeln sie dumpf und fluchen und brohn; Unter der Blouse tragen sie schon Bechfränze und Dolche verstectt. Das wird ein Fest sur Feuer und Schwert, Wenn man das Untre zu oberst kehrt, Ein Erntetag, wo in blutiger Mahd Man mäht des Frevels wuchernde Saat. Wer heute praßt beim uppigen Mahl, Den hängt man boch an ben Laternenpfahl, Und der Kaiser mit seinen Ministern und Schranzen Wird zuhöchst in den Lüften tangen.

### Dlivier.

Weh! bang wird mir für meinen Kopf.

Bonhomme bringt einen großen Stoß von Papieren und entfernt fich bann wieder.

# Olivier.

Sieh da,

Mein Lebensretter! gieb! — Nun, wüth'ges Thier, Friß und verstumme! Meine Kammerreden, Erlasse und Proclamationen, was Bedarf noch Frankreich mehr zu seinem Glück?

(Er wirft dem Hahn die Papiere vor.)

# Der gallische Sahn.

"Parlamentarische Regierung — Aufgang einer neuen Aera des Friedens, der Freiheit und der allgemeinen Wohlfahrt— Verschmelzung republikanischer Institutionen mit den glorreichen Traditionen des Kaiserthums — die Selbstbestimmung und der freie Wille der Bevölsterungen muß der oberste Grundsatz der Staatspolitik sein" — —

(Er folaft ein.)

### Olivier.

Er ist gesättigt; doch ein Zweifel noch Beklemmt mein Herz. Wie oftmals im Senat Mein oratorisches Talent die Hörer In holde Träume eingewiegt, so hat Bielleicht der süße Thau der Langenweile, Selbst noch an dem Gedruckten haftend, ihn In Schlaf gelullt; dann bald erwacht er wieder. Nun, mag es sein! Den Schlummer muß man nützen!

### Jean Cancan tritt auf.

### Olivier.

Welche altbekannten Züge? Täuscht mein Blick nicht? Cancan, du?

Günst'ge Schicksalssterne führen neu den Jugendfreund mir zu?

### Cancan.

Herr Minister! Oder darf ich reden wie in frührer Zeit?

### Olivier.

Tief bist du in manch Geheimniß meiner Jugend eins geweiht;

Weg drum mit der Staatsmanns=Maske! Sage, Freund, wo war es nur,

Daß wir uns zum letten Male fahn?

### Cancan.

Es war im schönen Tours, Wo wir Zwei den "Communisten" redigirten.

### Olivier.

Welch ein Blatt!

Röther noch, als roth! Des Bleibens war für uns nicht in der Stadt;

Heimlich flohn wir, und zum Kerker ward der Drucker bloß verdammt.

### Cancan.

Ach! wie heiß für Volksbeglückung meine Seele auch geflammt,

Damals schon erkennen mußt' ich: reif nicht war dafür die Welt.

Erst die kommenden Geschlechter, wenn der Zukunft Schleier fällt

Und der Mensch sich sonnt im Glanze eines neuen Morgenroths,

Werden feiern mich als zweiten größern Anacharsis Cloots; Dann wird wahre Gleichheit herrschen: Reich nicht giebt es mehr, noch Arm,

Und man hängt den letzten König an des letzten Priesters Darm.

# Olivier.

Still davon! Seit jenen Tagen sah ich ein als Pessimist, Daß der Welten schlechtste ohne Klerisei unmöglich ist. Seis, daß ohne Luft und Wasser noch bestehn die Schöpfung kann,

Aber fest, wie Tod und Sünde, kleben ihr die Pfaffen an, Und als Stützen unentbehrlich sind sie für des Kaisers Thron,

Also von den schwarzen Röcken sprich fortan mit De-

Doch erzähl'! wohin dich wandtest du nach jener schleun'gen Flucht?

### Cancan.

Kannst du fragen? Ist für Jeden, welcher Glück und Ehre sucht, Dies Paris nicht der Polarstern und der Erde Mittelspunkt?

Lang bei einem Advokaten hier plaidirt' ich als Adjunkt, Und er zahlte — denn ich zeigte oratorisches Talent — Von gewonnenen Prozessen jedes Mal mir zehn Prozent. Aber bald nach größern Schätzen war der Trieb in mir geweckt,

Und mich weiter so zu plagen, düster schien mir der Prospekt;

Sah ich doch die Courtisane, wie sie gleich der Pontspadour

In der Staatskarrosse prangend zu des Hoses Bällen suhr, Sah, wenn Abends ich flanirte oder saß vor dem Casé, Sich in reicherhellten Sälen tummeln die jeunesse dorée.

"Zwar nach Proudhon" — so mir sagt' ich — "Diebstahl ist das Eigenthum,

Aber ohne Geld was nützen Tugend, Weisheit, Ehre, Ruhm?

Ja selbst bei den Liberalen unsres theuren Frankreich was, Wenn nicht Millionäre, gälten Cimon und Pelopidas?" Also Reichthum zu erwerben, war fortan mein Lebensziel, Und der edlen Agiotage weiht' ich mich beim Börsenspiel. Sichtlich wuchs mit meinen Kenten bald mein Ansehn —

ein Defekt

Ward von meinem Principale in den Kassen da entdeckt, Und auf die Galeere kam ich.

# Olivier.

Was ist das? Genug, genug! Dich als Sträfling seh' ich wieder und verurtheilt für Betrug?

### Cancan.

Unsrer Freundschaft, hoff' ich, dient es künftig zu noch festerm Kitt,

Daß als Opfer der verderbten Welt ich solche Unbill litt.

Gilt es nicht bei Sue und Balzac jeglicher Romanfigur Als Axiom, die wahre Tugend finde sich im Zuchthaus nur?

### Olivier.

D, daß ich dich so verkannte! edler Märthrer, verzeih! Cancan.

Höre weiter! Hold ward wieder mir das Glück, nachdem ich frei;

Eine Millionärin fand sich, die mir liebend zugethan, Und an ihrem Geld im Stillen nahm ich Theil als ihr Galan.

Sanz gelenkt von Jesuiten war der Dummkopf, ihr Gemahl,

Und in seinem Solde schrieb ich ein katholisches Journal.

### Olivier.

Welcher Wandel! Du, der frühre Atheist? Es kann nicht sein.

### Cancan.

Doch. In fremde Weltanschauung leicht lebt das Genie sich ein.

Seit mein großer Aeltervater den berühmten Tanz erfand, Der in Frankreich jedes Alter hoch entzückt und jeden Stand,

Erbte sich in unserm Hause fort des Cancans Tradition, Und umrauscht von seinen Klängen ward ich in der Wiege schon.

Wenn mir irgendwo die traute Melodie zum Ohre schallt, Klopft das Herz mir hoch, ich trete in der Tänzer Reihn alsbald,

Und so wie die Mode wechselt unsre herrliche Nation, Ihr gemäß stets cancanir' ich, kriegrisch mit Napoleon, Socialistisch mit St. Simon, oder fromm mit Dupansoup.

Ja, mein Vaterland, mein Frankreich! Du bist ich, und ich bin du!

- Dir am Busen lag ich lange, wie der Bräutigam der Braut,
- Und dein Tiefgeheimstes hast du mir, wie Keinem sonst, vertraut.
- Sieh, wie dein ich werth mich zeige, wie vor jedem Gögenbild
- Ich das Weihrauchbecken schwinge, wenn es dir für heilig gilt!
- Freiheit! Gleichheit! bei Revolten ruf' ich auf dem Boulevard,
- Schwör' im Club der Jakobiner, Thron zu stürzen und Altar,
- Schwärme communistisch für des goldnen Alters Wieder= kehr,
- Wenn Besitz und Rang nicht gelten in dem trauten Phalanstère.
- Aber sei man für der Menschheit Fortschritt noch so heiß entbrannt,
- Will man nicht bei Bésour speisen? wünscht man nicht ein Ordensband?
- Drum, wenn auf den Thron ein Gauner sich durch Meineid schwingt und Raub,
- Wie vor dem Erfolg nicht beugt' ich mich verehrend in den Staub? —
- So auch, da des Klerus Beistand Ansehn mir und Geld verhieß,
- Jenes Pfaffenblatt edirt' ich für die Frommen von Paris. Olivier.
- O der ächten Lebensweisheit! Komm, mein Freund, an meine Brust!
- Wahlverwandt sind unfre Seelen mehr, als ich bisher gewußt.

#### Cancan.

Leider kurz war dieses Glück nur; weder Heilige noch Gott Wehrten ab von meinem frommen Chepaar den Bankerott; Schack, Ges. Werte. Vl. 28 Bald verzehrt war meine Baarschaft, und, mein Freund, so komm' ich nun, Dich um Hülfe anzusprechen — .

### Olivier.

Lag uns feben, mas zu thun!

### Cancan.

Und nun Eins noch! Ein Geheimniß, das zuvor mit keinem Laut

Meine Lippen überschritten, werde dir, dem Freund, verstraut!

Als mein Lebensziel betracht' ichs und als des Geschicks Beschluß,

Daß nach Darwins Zuchtwahllehre ich die Eine finden muß,

Die mit mir in freier Ehe, vom Geschick dazu geweiht, Jene neue Menschheit zeuge, welche Fourier prophezeit. Lange diese Eine sucht' ich; endlich mit entzücktem Sinn Gestern hab' ich sie gefunden: eine junge Tänzerin Auf dem Chatelet-Theater — o! den Cancan tanzte nie, Unsern schönen Nationaltanz, eine Andre so wie sie, Und vom niedern Affentypus durch Vermählung von uns Zwein

Wird der Mensch zu ungeahnter Götterherrlichkeit ges
deihn.

Nicht mehr kennt man dann den Reichthum in der neuen, bessern Welt;

Aber was ist in der jetz'gen, sprich, ein Freier ohne Geld? Ausgelacht wird er als Ritter von der traurigen Gestalt; Drum ein Amt, mein Freund, erbitt' ich und ein gutes Jahrgehalt.

# Olivier.

Wohl, so höre! Ein geübter Agitator thut uns noth, Demokrat und Attentäter von Mazzinis tiefstem Roth, Der sich als Verschwörung=Stifter und als Höllens maschinist

Unfrer Polizei verpflichte. Wenn gewandt ein solcher ist, Mit Statisten inscenirt er ein Complot zum Kaisermord, Denuncirt wird den Gerichten das Entsetzliche sosort, Durch ganz Frankreich fliegt die grause Schreckenskunde mit Eclat,

Und die Bauern tragen zitternd zu den Urnen schnell ihr Ja.

Wirkst du als Complot=Direktor also für das Kaiser= thum,

Reichen Lohn dir wird es tragen zu dem Patriotenruhm,

Fix empfängst du hunderttausend Franken als Gehalt im Jahr

Und für jegliche Verschwörung noch ein Extra-Honorar.

### Cancan.

O welch goldnes Bließ erring' ich da als kühner Argonaut! Dank, mein Freund! zu werben geh' ich nun um meine hohe Braut.

(Beibe ab.)

Anna und Bictor treten auf.

### Anna.

Der Augenblick ist günstig, uns zu sprechen, Doch kurz, mein Victor, weilen darfst du nur; Bald kann zurück der Oheim kehren.

# Bictor.

Auch

Nur wen'ge Worte dir zu sagen, komm' ich. Auf Sonntag, meine Anna, rüste dich! Bestellt, um unsern Bund zu segnen, ist Der Priester schon, und schnell, in einer Nacht, Führt uns das Dampfroß in die deutsche Heimath.

### Anna.

Und Wahrheit wär's? D, kaum noch kann ichs glauben.

### Bictor.

Dem Himmel Dank, die Bande sind gelöst, Die lang mich an den Schreibtisch hier gefesselt, Und welche Lust, wenn dies Paris uns erst Mit seinen kalten, seelenlosen Menschen Im Rücken liegt!

#### Anna.

Die kleinste Hütte, Freund, In deinem Schwarzwald, wenn mit dir bewohnt, Ist lieber mir, als hier ein goldnes Schloß.

# Bictor.

Des Alten Rückehr fürcht' ich; drum leb' wohl Und sei bereit.

#### Anna.

Vor Morgengrauen schon Dein werd' ich harren.

(Victor ab.)

Rann es sein? So bald Schon ständ' ich an der Wünsche letztem Ziel?

#### Ebgar tritt auf.

# Edgar (für sich.)

Hier meinen Bruder muß ich sinden. Doch Vielleicht gestorben glaubt er mich und wird Den früh Gealterten nicht mehr erkennen. Und meine Anna, die er nach dem Tod Der Mutter zu sich nahm, werd' ich sie treffen?

(Laut.)

Ist hier das Haus des Herrn Bonhomme?

### Anna.

Nict fern

Dort im Gebüsch. Doch auswärts weilt er eben. Edgar.

Sie ist es. Anna! vielgeliebtes Kind!

Anna.

Herr, Ihr erschreckt mich! Niemals sah ich Euch.

Edgar.

Mein Töchterchen, das ich zehnjährig kaum Zurückließ, nun zur Jungfrau aufgeblüht! Kennst du den Bater nicht?

Anna.

Den Bater?

Edgar.

शक्!

Wohl fass ich, daß mein Antlitz fremd dir scheint! Berdorrt hat mir die sieberschwangre Luft Capennes, in die der Wüthrich mich gebannt, Das Lebensmark. Als ich den Abschiedskuß Auf deine Lippen drückte, flogen braun Die Locken mir um blühnde Wangen — nun Ein Greis mit vierzig Jahren kehr' ich heim. Doch kennst du dies hier, Kind?

Anna.

Der Mutter Ring.

Edgar.

Um beren Tod ich viel geweint.

Anna.

Mein Bater!

Es ist kein Traum! Ich seh' dich wieder.

Ebgar.

Anna!

Geliebte Anna! komm an meine Brust!, (Umarmung. Pause.)

Anna.

Ach! wie in jenem Schreckensland magst du Gelitten haben!

# Edgar.

Still davon! Bon dir Erzähle, Tochter! Wie bei deinem Oheim Ist dein Ergehn?

#### Anna.

Er nahm mich freundlich auf. Edgar.

Du blickst zur Erde. Sprich die Wahrheit, Kind! Anna.

Ich sprach sie. Doch, gesteh' ichs dir, stets fremd Bei ihm mich fühl' ich. Ist mirs doch, seit ich Aus deutschen Lüften Seelennahrung sog, Als ob mich eine mächt'ge Scheidewand Von Frankreichs Volke trennte.

# Edgar.

Etwas lastet

Dir auf dem Herzen noch, ich merk' es wohl; So fasse zu dem Bater doch Bertraun!

# Anna.

Wohlan, es muß heraus! Der Oheim will, Daß ich — die Zunge sträubt sich, es zu sagen — In den Casés chantants als Sängerin Mich produciren soll; ja mehr! den Tanz Zu lernen, welchen man hier Cancan nennt, Sinnt er mir an.

# Edgar.

Niemals soll das geschehn! Sei ruhig, Kind! Tanzt diesen wüsten Reigen Nicht Frankreich selbst von Anfang her genug? Als um des eitel-frechen Ludwig Thron Sich bei Maitressenwirthschaft, schalem Hofprunk, Berauscht von Mord und Brand und Plünderung, Das tolle Volk in wildem Jubel schwang, War das nicht Cancan? Als die Ketten dann Gefallen, doch in Strömen Blutes bald Der Freiheit schönes Morgenroth erlosch Und am Schaffot um Häupter der Erwürgten Der Pöbel jauchzte, war nicht Cancan das? Dann bei des grimmen Corsen Würgerzügen Der Tanz des Boltes um den Fetisch Ruhm, Ein Cancan war er, der ihm noch den Sinn Umnebelt; ja, seit als Cartouche der Zweite Der freche Bastard des verruchten Stamms Mit Dietrichen des Thronsaals Schlösser sich Erbrochen, wälzt sich wilder noch als je In Börsenschwindel, Gloire und Orgien Der ekle Mummenschanz durch Frankreich hin. Genug, mein Kind! Aus dem Gomorrha hier Bald führ' ich dich für immer sort.

#### Anna.

Mein Bater!

Du nimmst mit diesen Worten einen Alp Bon meiner Brust. Gleich denn vertrau' ich dir Mein Tiefgeheimstes. Einem deutschen Jüngling, So gut, so brav wie wen'ge nur auf Erden, Schenkt' ich mein Herz. Nur selten und verstohlen — Denn bitter haßt mein Oheim alle Deutschen — Hier sehen konnt' ich ihn; doch ehestens Mich als sein Weib heim an den lieben Rhein Zu sühren hat er mir gelobt.

Edgar.

Mein Segen

Soll mit dir sein, geliebtes Kind, und bald Begleiten will ich euch, denn giftige Miasmen, denen von Lambessa gleich, Hat über Frankreich dieses Schändlichen Fluchwürd'ge Herrschaft hingebreitet. Laß In reinre Luft uns fliehn! Allein zuvor Hintreten will ich noch vor den Thrannen,

Um mich an seiner Todesangst zu weiden. Wie Fieberfrost ihn schütteln wirds, wenn er Mich lebend vor sich sieht, den von dem Pesthauch Der Schreckensküste lange hingerafft Er glaubt — noch eine Schaar von Anderen, Die so wie ich die Strafzeit überdauert, Vors Auge sühren werd' ich ihm und habe Gesorgt, daß frei, wie Geister, seines Grimms Wir spotten können. Und nun komm, mein Kind! Führ' mich zum Bruder, daß ich ihn begrüße!

### Anna.

Erst vorbereiten laß den Oheim mich! Ach, Bater — wüßtest du, wie viele Thränen Es mich gekostet hat — den Jakobiner, Den Hochverräther immer schilt er dich.

# Edgar.

Ein Diener der Gewalt war er von je, Allein sein Herz ist gut, und völlig nicht Kann er vom Bruder abgewandt sich haben. Geh, Tochter, denn und meld' ihm meine Rückschr!

# Ebgar (vortretenb.)

(Anna ab.)

O Frankreich, das du mich gebarst! wie schlug mit hohen Schlägen

Das Herz des lang Verbannten dir beim Wiedersehn entgegen!

Vom Kreidefelsen Dieppes, um den die Nordseemöven pfeifen,

Bis wo in heißer Bucht Toulons Goldfrüchte schwellend reifen,

Bescheint kein schönres Land als dich auf ihrem Lauf die Sonne!

Sanft durch der Rebenhügel Grün hinfluthet die Garonne;

- Hochrauschend wallt der Rhonestrom, wo in den sonn'gen Thalen
- Um burgbekrönte Gipfel tönt das Lied der Provenzalen, Und leuchtend schaun im Morgenlicht die alten Schöpfungswunder,
- Die Gletscher des Montblanc, hinab aufs Weinland der Burgunder.
- Viel edle Männer zeugtest du; wer ist, der sie nicht priese?
- Nie sah die Welt ein größres Weib, als deine Heloise; Dein Fenelon, wer hat wie er gestillt des Unglücks Zähren?
- So lange man noch Tugend ehrt, wird nicht sein Ruhm verjähren!
- Auch deinen Voltaire rühm' ich hoch, zum Trotz der Pietisten:
- Mehr Segen hat er uns gebracht, als tausend fromme Christen;
- Schwang wider Trug und Jrrwahn er des Spottes blanke Waffen,
- So flohn in ihrer Höhlen Spalt nachteulengleich die Pfaffen.
- Mag fort durch die Jahrhunderte erschallen sein Gelächter,
- Bis nimmer mehr ans Licht sich wagt ein schwarzer Himmelspächter!
- Und wie, mein Frankreich, sollt' ich nicht dein Neunund= achtzig preisen?
- Der Tag der Freiheit und des Rechts, ersehnt von allen Weisen,
- Und eine goldne Zeit, wie nie gesehn die Weltgeschichte, Schien da am Himmel aufzuglühn mit morgenrothem Lichte.
- In Lieb' und Frieden und in Glück nun würden die Nationen

Das große Erdenvaterland, so glaubte man, bewohnen; Doch, o! der schöne Hoffnungstraum bei der Bastille Sturze,

Wie bald ward er in blut'gem Naß erstickt, der allzu kurze! Die Furie Zwietracht geißelte mit Skorpionenhieben Dein Volk, bis es in wüth'gem Haß sich selber aufgerieben, Und bei der Männer Mordgeheul, der Weiber wüstem Chore

Auf Leichenhaufen flatterte entweiht die Trikolore. Da spie den wilden Inselsohn das Meer an deine Küsten, Den die Natur mit Tigermilch gesäugt an ihren Brüsten; Er sah — und rieb die Hände froh — den Wahnsinn deiner Bürger

Und warf noch Feuer in die Gluth und zog voran als Würger,

Um das Geschlecht in Strömen Bluts, die auf dem Schlachtfeld sieden,

Zum Werkzeug seiner tollen Gier nach Land und Gold zu schmieden.

Ein großes Schlachthaus ward durch ihn, ein Leichenfeld die Erde,

Auf alle Völker brach er ein, wie Wölfe auf die Heerde, Und wie den Jäger Rodensteins der Doggen wilde Meute, Umheulten deine Söhne ihn in Durst nach Ruhm und Beute.

Belastet von der Menschheit Fluch, der ihre höchsten Güter, Freiheit und Frieden, er geraubt, erlag zuletzt der Wüther; Wohl da aufjauchztest du vor Glück und schaltest ihn Despoten,

Allein sein Geist schied mit dem Leib noch nicht ins Reich der Todten;

In euch, Franzosen, ist ein Theil von ihm zurückgeblieben; Die Habgier, die von Land zu Land ihn ruhlos hingetrieben,

Er blies sie tief euch in die Brust, ein ewig sengend Feuer;

Und seine Herrschsucht ließ er euch, das gier'ge Ungeheuer, Und seine Hoffart gährt und wallt mit Dunst von eitlen Phrasen

Euch in den Seelen fort und fort, wie auf dem Schaum die Blasen.

Nicht Rast ist in euch, noch Bestand; wie ihr vor Dem gekrochen,

Der sich die Zwingburg aufgebaut auf eurer Brüder Anochen,

So zu dem Götzen Republik habt ihr nachher gebetet Und warft das Lehmbild wieder fort, nachdem es kaum geknetet.

Wenn euch die Kehlen wund noch sind vom vielen Freiheit=Schreien,

Mit Wollust tragt ihr morgen schon die Tressen von Lakaien.

Bewundernd gafft ihr, sei auch noch so närrisch das Spektakel;

Sei eine Lüge noch so grob, euch dünkt sie ein Drakel. Nur Neues stets! Ihr applaudirt in wüstem Mummenschanze

Dem blutigen Schaffot so gut, wie einem Hundetanze. So leckt ihr jetzt, Entartete, in Sklavensinn den Speichel Des seigen Freiheitsmörders auf mit hündischem Geschmeichel,

Und wenn im Schandkrieg ruchlos er euch nur mit Gloire füttert,

Millionenfach von Jubelruf wird Frankreichs Luft erschüttert.

Nun, Glück mit euch auf dieser Bahn! der Teufel wird euch geigen,

Wenn ihr dem Tod entgegentanzt im wilden Cancans Reigen.

# Zweiter Uct.

Saal im Schlosse.

# Rapoleon (allein.)

D Gott bes Schwindels, Heil'ger unfrer Zeit, Bu bem Senatsmitglieder, Journalisten, Bankiers, Staatsanleihnmacher, Rammerredner, Bischöfe und Prälaten andachtvoll Emporschaun, habe Dant, mein Schutpatron! Durch bich von Neuem nun auf sechs Millionen Erschlichner Voten und gefälschter Stimmen Stütt sich mein Regiment! D Alles, Alles, Was ich dir schulde, wie vermöcht' ich es Bu sagen? Wer, als du, wars, der mir früh Bu der Napoleonischen Ideen Berwirklichung ben Weg gezeigt? Du einzig, Erfindungsreicher, lehrtest mich, zuerst Als Demokrat und populärer Chef Der Republik vor Frankreich hinzutreten; Du ließest zwanzigtausend Edsteinredner, Drehorgelspieler, Leierkastenmänner Auf allen Strafen bes verfolgten Bringen, Des edlen Volksfreunds, Ruhm verkündigen Und streutest Steindruckbilder aus, darauf

Der Dheim seinen Neffen der Nation Als ihren Retter prasentirte. Wer, als bu, Verkündete durch Somnambülenmund Des großen Bonaparte Wieberkehr Und machte bie Grisetten von Paris Bu Missionärinnen bes Kaiserthums? — Wie ich, von dir beschütt, die Republik Escamotirt, mich in die Tuilerien Emporgeschwindelt und ber Schulden Last, Die, o! wie ichwer, mich brudten, aus ben Raffen Des Staats gebeckt, so lag auch fernerhin, Du mächtigster ber Götter, beinen Segen Auf meinem Reiche ruhn und dergestalt Mich operiren, daß die blöden Schafe, Die Bölker, mich für bemofratisch halten, Die Fürsten aber für den Hort der Ordnung! Ach! Podagra, die Erbschaft frührer Tage, Mahnt mich an meine Sterblichkeit, und wo, Wenn du nicht beine starke Bulfe leihst, Find' ich den Ober-Charlatan, von dem, Wenn ich dahingeschieden, mein Lulu Die Kniffe lerne, die dem Berricher nöthia?

### Eugenia tritt auf.

# Eugenia.

Mein Gemahl! sür dich die Sorge und für deinen Raiserthron

Drängt mich heut, von einem Traume, einer himmlischen Bision

Dir zu reden, die zur Nachtzeit mir von Gott gesendet ward.

### Napoleon.

D, ich weiß, die Visionen, die du hast, sind höchst apart! An die grünen Ufer rauscht so lieblich der Guadalquivir, Und die Castagnetten schmettern bei des Tamburins Geklirr;

Hin zum Stierkampf=Circus drängt sich Spaniens schmucker Jugendflor,

Und dem wüth'gen Thier entgegen schreitet kühn der Matador.

Manche sel'ge Stunden hast du in der Jugend dort verlebt; Leugne nicht, daß noch ihr Schatten oft zu dir herübersschwebt!

Ueber einen neuen Staatsstreich brütend, schlaflos, überwacht,

Lag ich jüngst; da, mir zur Seite, regtest du dich in der Nacht,

Und ich hörte leis dich flüstern: "Vorwärts, Pepe! Brav, Luis!

Halt' dich tapfer, Blas!" — Nicht weiß ich, wie der Kämpfer jeder hieß.

Nun, erschrick nur nicht! In solchen Dingen bin ich tolerant.

Doch sei still von Visionen, die der Himmel dir gesandt! Hier, mein Kind, sind wir in Frankreich, nicht im Land des Don Quichotte.

# Engenia.

Schweig, Profaner! Mit erhabner Botschaft schickt zu dir mich Gott.

Gil, mein frührer Beicht'ger, Mitglied von Lopolas frommer Schaar,

Simpel und mit schäb'gem Rocke, ganz so, wie er lebend war,

Stand im Traum zu meinen Häupten und: "Gekommen ist die Zeit," —

Sprach er — "die schon die Propheten, die Sibyllen prophezeit;

Run ein Papst, ein infallibler, thront auf Petri heil'gem Stuhl

Und sein Bann die Gegner schleudert in den tiefsten Höllenpfuhl,

Rüstet liebreich Torquemada seine Daumenschrauben schon, Schürt Dominicus die Flammen, daß sie hoch und höher lohn;

Bald im Rauch der Scheiterhaufen wird die Ketzerei erstickt,

Und zu Wüsten wandelt ganze Länder um das Interdikt; Doch zu diesem Ziele noth ist noch ein letzter, mächt'ger Schritt,

Und bei ihm mußt du uns beistehn, hohe Enkelin des Cid!"

### Rapoleon.

Ein beneidenswerther Name! Majestätisch und sonor Klingt es: Enkelin des Ruy Diaz el Campeador; Doch gestehn wir uns, Gemahlin: In der Zeiten Ebb' und Fluth

Mengte sich dem Gothenstamme einiges Zigeunerblut.

# Engenia.

Magst du jetzt an derlei denken? Mit erhobnem Redeton Fuhr mein Beicht'ger fort: "Zum vollen Sieg der heil'gen Religion

Fehlt nur Eins: im fernen Norden herrscht ein mächtiger Monarch,

Hochgeliebt von seinen Bölkern, aber Erz-Häresiarch, Schirmherr aller Ketzereien, aller Kirchenfeinde Hort; D, was hat kein Ravaillac noch sich ermannt zu seinem Mord?

Blühte noch der ächte Glaube, längst zu heil'ger Kreuzes= fahrt

Hätten alle wahren Frommen wider ihn sich schon geschaart;

Doch auf dich, Eugenia, baun wir; du, der Kirche fromme Magd,

Schüre des Gemahles Eifer, daß die große That er wagt! Wenn er sich ermannt zu solchem neuen Albigenserkrieg, Wenn er jenes Reich des Nordens niederwirft in mächt's gem Sieg

Und mit Strömen Reperblutes färbt die Straßen von Berlin,

Dann zu heißen Dankgebeten werden alle Gläub'gen knien, Und wie nach dem großen Siege der Bartholomäusnacht, Wird die Hauptstadt Christi prangen in der Freudenfeuer Pracht,

Neugebunden tief im Abgrund ächzt der Fürst der Finsterniß,

Und die Heiligsprechung ist dir, fromme Kaiserin, gewiß! Dein Gemahl auch" — —

# Napoleon.

Eh du weiter sprichst, dir sag' ichs gradezu: Für mein Seelenheil, Eugenie, geb' ich keinen halben Sou!

Rebe drum von andern Dingen, als von solchem Feldzugplan!

# Engenia.

Treibt die Sehnsticht nach dem Himmel dich nicht auf die Feldherrnbahn,

D, so sage, theurer Louis, ob dein Herz nicht höher schlägt, Wenn du denkst, daß zehn Milliarden, den Besiegten auferlegt,

Den Kredit dir retten könnten. Furchtbar ist das Desicit, Das in deinen Kassen einriß, ach! und in den meinen mit! Aufgekündigt hat mein Schneider den Kredit mir, und so weit

Bin ich schon herabgekommen, daß ein Brüßler Spiţenkleid Ich zum zweiten Mal zu tragen mich entschließen muß. Genug!

Du verstehst mich.

Schon plausibler wird mir der Erobrungszug: Manches spricht dafür; vereiteln läßt sich so mit einem Mal

Die Entdeckung der Millionen, die ich mir vom Budget stahl.

Doch, wenn nun das Blatt sich kehrte, müßten aus den Tuilerien

Wir nicht nach der ersten Schlappe schimpf= und schmach= beladen fliehn?

Nein! auf sechs Millionen Stimmen ruht mein Thron solid und fest;

Friedlich will ich drum genießen meiner alten Tage Rest.

Engenia.

Niederlagen kannst du fürchten? Sagt das Solferinos Held?

Mit des heil'gen Vaters Segen fordre dreist zum Kampf die Welt!

Dlivier und Cancan treten auf.

### Olivier.

Ich bitte, Sire, verstatten gnädigst Sie, Daß ich besonderer Verdienste halb Den Herren Cancan Ihrer Huld empfehle! **Navoleon**.

Ein hübscher Name!

### Cancan.

Sire! mein Aeltervater War Cancan, jener Meister des Ballets Am Hof des großen Ludwig und Erfinder Des Tanzes, welcher seinen Namen trägt.

### Olivier.

Und solches hochverdienten Ahnherrn hat Der Enkel eben würdig sich gezeigt.

Shad, Bef. Werte. VI.

Der Stimmen vier Millionen mindestens Berdankt man ihm: so trefflich als Verschwörer Hat er Aufstandsversuche und Complotte Organisirt, daß panisches Entsetzen, Wie vor dem Weltumsturz, jedweden Wähler Sich an den Kaiserthronsitz klammern ließ.

# Rapoleon.

Wohlan! Sie sind zum Grafen de la Blague Ernannt.

### Cancan.

Auf meinen Knieen dant' ich, Sire! Doch nein! unmöglich! Majestät vergessen: Republikaner von der rothen Sorte, Höllenmaschinenfabrikant zu sein, Verpflichtet mich mein Amt.

# Napoleon.

Wohl denn! Sie sind Nur in des Hoses engsten Kreisen Graf, Doch draußen Agitator! Sorgen Sie Für täuschende Verkleidung: auf der Straße Die Blouse sammt dem busch'gen Backenbart, Hier glattes Kinn und Frack vom neusten Schnitt!

### Cancan.

In Allem steh' ich gänzlich zu Befehl, Was Ihren Herrscherthron befest'gen kann: Wie wär' es, Majestät, wenn in den Büchern Französischer Bankiers sich Forderungen An Siams Kaiser, an die Republik La Plata, an die Barbaresken=Staaten Aufstöbern ließen? Dann, sie einzutreiben, Ein Heer an jene Küsten würfen Sie, Und vor dem neuen Weltruhm unstrer Wassen Verstummen würde jeder Freiheitsruf.

Erwägen will ich Ihren Vorschlag, Graf!

#### Cancan.

Bugleich die Mittel rauben kann man dort, Die wir zur Fördrung weitrer Pläne brauchen. Durch Volksabstimmung, jenes Wundermittel, Den Stein der Weisen, welchen Sie entdeckt, Nicht bloß Europa, nein, die ganze Welt In Kurzem annectiren wir. Dazu, Ich denke, wird nicht überall Champagner, So wie in Nizza, nöthig sein; mit Bier Reicht man in Deutschland aus, mit Rum in England, Und durch gegohrne Stutenmilch schon lassen Sich die Baschkiren günstig für uns stimmen.

Die übrigen Minifter treten ein.

# Erster Minister.

Bedrohliche Symptome, Sire! Was hilft Das Bauern-Plebiscit, wenn uns die Städte Doch Liberale in die Kammer wählen?

# Napoleon.

Unmöglich! Liberale! So verfäumt Die Pflicht ihr? Konntet ihr sie vor der Wahl Nicht nach der Teufelsinsel transportiren? Ja, ließen sich nicht in den Urnen noch Die Stimmen fälschen?

### Cancan.

Wenn Sie mir vertraun, Versprech' ich, daß für so und so viel baar, Mit mäßigen Prozenten nur für mich, Ich jeden dieser Schreier von der Linken, Ja selbst vom Berge auf die rechte Bank Herüberziehn will.

Auch die Journalisten Empsehl' ich Ihnen! Wider mich als Vorwurf Gebrauchen sies, den Eid hätt' ich gebrochen. Die Narren, daß sie nur von einem reden! Sie wissen viel vom Staatsrecht; müßten wir Die Eide halten, die den Unterthanen Wir schwuren, ei! so wären wir, nicht sie Die Unterthanen ja. Doch dies beiläusig. Ein schlimmrer Fall ist folgender. Jüngst nannte Ein frecher Bursche mich Monsieur Verhuelen, Ein Punkt, auf den ich sehr empfindlich. Ihn Bracht' ich mit einem Jahrgehalt zum Schweigen: Allein woher die Milliarden nehmen,

# Eugenia.

Weich vor dem letzten Mittel nicht zurück! Ein Teufelswerk ist alle Druckerkunst; Die ganze Presse, Bücher und Journale, Verbiete drum für ew'ge Zeit!

### Napoleon.

Bedent',

Eugenia! Läßt ohne Girardin Und Cassagnac das Kaiserreich sich denken? Was ohne deine Damenschneider du, Ich wär' es ohne meine Presmamluken.

# Engenia.

Eins der Journale mindestens verbiete! Denk'! — doch bei Seite sagen muß ich dirs — Das Blatt erzählt: Eh ich den Thron bestiegen, Vier Treppen hoch im Faubourg Honoré Hätt' ich gewohnt! Nein, unerhört ist das! Die Kaiserin der großen Nation Vier Treppen hoch!

Sei froh, mein Kind, wenn man Aus jener Zeit nichts Schlimmeres von dir Erzählt! Zu Ohren kam mir dies und das, Doch mit der Liebe Mantel deck' ichs zu.

(Bu Cancan:)

Graf! Zutritt haben Sie an meinem Hof Zu jeder Zeit. Für jetzt sind Sie entlassen.

(Cancan ab.)

#### Pietri eilt herein.

# Pietri.

O Sire, die Straßen von Paris sind voll von Tumul= tuanten;

Nichts in der Stadt vermögen mehr die Polizei=Ser= geanten,

Und auf das Heer ist kein Verlaß — was also nun beginnen?

# Napoleon.

Sie zittern, Polizei-Präfekt? Sie scheinen ganz von Sinnen!

Und wegen Bagabunden das, wie Hugos Misérables? Bietri.

Berichten muß ich, was geschehn. Es klingt wie eine Fabel! Doch ringsher läuft mir Kunde zu an Telegraphen= Drähten,

Daß leibhaft sich der Gallier-Hahn gezeigt in Frank. reichs Städten;

Nicht in Paris bloß, auch in Lille, Lyon, Bordeaux, Marseille

Von Dach zu Dächern schallt sein Krähn; das lautet wie Reveille.

# Engenia.

Wohlan denn, so marschiren wir.

# Bietri.

Ach, nicht, so wie er sollte, Zum Kampf für Gloire und Kaiserthum mahnt er, nein, zur Revolte.

# Napoleon.

Bin ich im Traum? Sinnt Ihr mir an, zu glauben solche Mythe?

### Olivier.

O Sire, ein Thier ist dieser Hahn von grausem Appetite! Gestopft hab' ich so reichlich ihn mit liberalen Phrasen, Daß ihm der Kropf zu platen schien: er war ganz aufgeblasen.

Allein geholfen hat zu nichts das Hätscheln und das Füttern;

Gebrochen ist er mit Gewalt aus seines Käfigs Gittern. Wer weiß, welch Unheil draus entsteht!

# Pietri.

Im Viertel der Lateiner —

Also gab officiell Bericht mir der Sergeanten einer — Erscholl heut früh sein Krähn, und bald erfüllten Quais und Gassen,

Wie in den Neunz'ger Jahren, sich mit wildbewegten Massen;

Zu eng wards im Palais Royal von dichtem Volksgewühle,

Und Redner klommen in Cafés auf Tische und auf Stühle. Der Eine sprach von Mexiko: "Es war ein Zug der Schande,

Nur angezettelt zum Profit der kaiserlichen Bande; Ein schönes Loos für Frankreichs Heer, im Kampf sich aufzureiben,

Um Gelder für das Börsenspiel der Gauner einzutreiben!" Ein Andrer donnerte: "Habt ihr gehört vom Präsidenten Des Kriminalhofs in Paris und seinen fetten Renten? Für Jeden, der als Demagog vor seinen Richterschranken Berurtheilt wird, erhält er baar zweihunderttausend Franken."

### Olivier.

Wenn Alles das zu Tage kommt, wie läßt sich noch regieren;?

Verbrennen muß ich mein Archiv mit sämmtlichen Papieren.

# Pietri.

Aus Chrfurcht wiederhol' ich nicht, was sie vom Staats=
streich sagten,

Wie des Jahrhunderts größte That sie frech zu schmähen wagten.

Sie stehen, Sire, als Heros da in fleckenloser Reinheit, Mag immer die Canaille schrein von Treubruch und von Meineid!

# Mehrere Minister.

Auf Plat und Straße welch Gedräng! Seht, auf dem Giebeldache

Leibhaftig sitzt ein rief'ger Hahn, feurspeiend wie ein Drache!

# Der gallische Hahn (braugen.)

Blut, Blut, Blut!
Das soll mir stillen des Durstes Gluth!
Blut Aller, die Frankreich verriethen
Beim wüsten Decembermahl,
Blut des gekrönten Banditen,
Der das Kaiserscepter sich stahl!
Blut seiner ganzen Sippe,
Die in Aemter und Würden sich log
Und gierig mit Bampyrlippe Am Marke des Landes sog!
Blut aller Gauner und Diebe,
Die er zu Grafen creirt,

Deren Baterlandsliebe Man an der Börse notirt! Blut seiner feigen Halunken, Die in Glanz und in Reichthum prunken, Berächter bes Volks und des Rechts! Blut seines Weibs, des verruchten, Und des letten verfluchten Sprößlings bes argen Geschlechts! Was fäumt ihr, Pariser? Reißt nieder den Thron! Der Erste sei bieser Napoleon, Den dem Tobe wir weihen, dem Schimpf und der Schmach; Dann folgen in Reihen die Anderen nach! Der Tag, ihr Franzosen, der Rache ist da! Singt, Ohnehosen, eur ça-ira! Herbei, ihr Alle vom Faubourg Antoine, Ihr Damen der Halle, heran, heran! Die Henkerkarren, die langsam entlang Die Stragen knarren, umschwärmt mit Besang! Die edle Maschine, die lange geruht, Die Guillotine, arbeite gut! Bei dem Rollen der Häupter vom Rumpf Schreit aus vollen Kehlen Triumph Und tragt auf Lanze, auf Bife und Speer Gespießt durch die ganze Stadt sie umber! Blut, Blut, Blut, Blut der ganzen verworfenen Brut, Das soll mir stillen des Durstes Gluth!

### Olivier.

Entsetliches Loos! Mit prophetischem Geist im zweiten Gesicht, wie Cazotte,

Uns Alle bereits, so viele wir sind, knien seh' ich auf dem Schaffotte.

Napoleon.

Nur Fassung, ihr Herrn! Gleichmuth in Gefahr als Wühler und als Carbonard Früh legt' ich mir zu; ist Herrschaft doch ein Spiel so wie l'Hombre und Faro.

#### Cancan (hereineilenb.)

- Stets drohender wächst der Tumult in Paris; der nahen Revolte Symptome
- Erfüllen die Quais und die Boulevards rings, die Cité und den Platz von Bendôme.
- Gefangene viel mit Hulfe des Volks sind aus dem Gefängniß entsprungen;
- Schon wird ça-ira und das gräuliche Lied der Marseiller im Chore gesungen,
- Und Vielen vom Haupt schon leuchtet das Roth der republikanischen Mützen.
- Scheu flieht der Gendarm in das nächste Versteck, um sich vor dem Pöbel zu schützen;
- Vorstädter durchziehn, Fischweiber die Stadt, der Gamin und der Schustergeselle,
- Dem Laden enteilt in Hast der Commis und dem Kasten der Polichinelle.
- Von Sklaven ein Schwarm, dem Bagno entflohn, nachdem er erschlagen die Hüter,
- Stürzt wüthend heran und brüllt: "Gleichheit! gerechte Vertheilung der Güter!"
- Das Zuchthaus speit die Sträflinge aus und Schaaren von Tollen Bicetre;
- Sie wollen im Kampf für die Republik sich würdig er= weisen der Bäter;
- Ja, Aufruhr droht, so ward mir Bericht, sogar im Garten der Pflanzen;
- Der Bär remonstrirt, Schmach sei es für ihn, am Stocke des Treibers zu tanzen.
- Aus den Käfigen tont bald wüstes Geheul, bald halten die Bestien Reden:
- "Ist Freiheit allein Zweifüßern gegönnt, und nicht auch uns Quadrupeden?"

Am Lautesten schallt der Affen Tumult; sie rütteln an Gitter und Stangen

Und brüllen: "Hinweg mit dem schändlichen Joch! Wir hier von den Enkeln gefangen?

Sie selber gestehn es uns zu, wir sei'n die Ahnen des Menschengeschlechtes;

Wohlan, Freiheit und Brüderlichkeit! Gleichheit des Bes sitzes und Rechtes!"

Gin Diener (eintretend.)

Unlangt aus Deutschland eben dieses Telegramm.

# Erfter Minister

(nachdem er gelesen.)

In solcher Noth nur eine Hülfe weiß ich, Sire! Ein Gluthvulkan, der Ihren Kaiserthron verschlingt, In lichten Flammen wird ganz Frankreich morgen stehn, Wenn dieses Rettungsmittel nicht ergriffen wird. Krieg, Gloire, das sind die Zauberworte, deren Schall Den Freiheitslärm verstummen macht und alles Volk Um Sie als Frankreichs populärsten Herrscher schaart.

# Eugenia.

D Wonne meinem Ohre! Auf, ermanne dich, Gemahl! Die Heil'gen alle werden mit dir sein, Und eine Fahne, drauf mit eignen Händen ich Das Bild der Mutter Gottes stickte, soll voran Zum Sieg dir flattern, wenn du zu der Ketzerei Bewältigung gen Westen mit dem Heere ziehst.

## Napoleon.

Etwas nuß zur Beruhigung des Bolks geschehn. Allein wozu das wandelbare Schlachtenglück Sogleich versuchen? Laßt vor Allem aus Berlin Antwort uns erst erwarten, ob mein Tauschgeschäft Beifall dort findet! Arrondire Preußen sich, So viel es will, nur lass' es mir das Rheingestad! Mehr werth ist als die ew'ge Seligkeit mir das! Hat nach dem Rhein, als unsrer Gränze, jeglicher Franzose seit der Wiege nicht geschrieen? War Republikanern, Legitimen, Orleans Nicht stets dieselbe Losung? Wenn dies goldne Bließ Mir meiner Diplomaten Unterhändlerkunst Heimbringt, als Heiland jubelnd seiern wird alsdann Dies Bastardvolk von Tigern und von Affen mich, Und neu es schmieden kann ich in mein ehrnes Joch.

# Erster Minister.

O Sire, am Telegraphendraht soeben kommt Die Meldung mir: "Auf jenen mäß'gen, billigen Vorschlag gab andre Antwort nicht der nordische Monarch, als: Keinen deutschen Schornstein geb' ich her."

#### Napoleon.

Mir das, bem mächt'gen Cafar?

# Engenia.

Und du zögerst noch?

# Olivier (für sich.)

Von deinem Amt vor Allem weich nicht, Olivier! Du siehst, der Krieg ist unvermeidlich; füg' dich drum In was du sonst bekämpftest! Ob die Linke tobt, Ob ins Gesicht auch alle Welt dir speien mag, Du sei ein Held und, wie der tapfere Fähnderich Sein Banner, halte mannhaft fest dein Portefeuille!

(Laut.)

Krieg ist mein Botum; leichten Herzens geb' ich es.

#### Erster Minister.

Begeistrung wird elektrisch zucken durch das Volk, Sobald der alte Schlachtenruf: au Rhin! ertönt, Und Galliens Hahn, der eben revolutionär Gefräht, schon seh' ich unserm Heer in kühnem Flug Voran die Schwingen heben. Sire! mein Wort darauf, Europas Staaten alle brennen vor Begier, Hülfstruppen uns zu senden, ja — einstimmig wirds Von unsern Ambassaden mir gemeldet — selbst Der Süden Deutschlands sehnt die Rheinbundzeit zurück.

## Napoleon.

Doch einen Grund zum Kriege haben muß ich erst. Erster Minister.

Den machen wir, wenn keiner da ist. Ueber mich Nehm' ichs, dafür zu sorgen.

# Napoleou.

Und Sie sind bereit,

Herr Kriegsminister?

# Zweiter Minister.

Heut noch, wenn Ihr Marschbefehl Erschallt, rückt, zwei Millionen stark, Ihr Heldenheer, Bon kriegsgewohnten Schaaren Afrikas verstärkt, Ins Feld hinaus, und — garantiren will ich es — In minder als acht Tagen stehn wir in Berlin.

# Engenia.

Hörst dus, Gemahl? Vor Wonne schlägt mir hoch das Herz.

Bu denken, wie ich triumphirend mit Lulu Hin durch des großen Friedrich stolze Residenz In goldner Staatskarrosse fahre. Augenblicks Ein prächt'ges Siegeseinzugskleid bestell' ich mir.

#### Cancan (für fic.)

D Melodie, bei beren Lauten ich erwuchs, Dich an den ersten Takten schon erkannt' ich. Sei, Geliebter Cancan, meines Hauses Stolz, gegrüßt Und schwill empor zum mächt'gen Kriegsfanfarenton, Daß wollustvoll in seinem Strom ich baden kann!

#### Napoleon.

Wohlan! so laßt uns Alles rüsten! Sie, La Blague, Verfassen und verlesen draußen ein Proklam An Heer und Volk! Stichwörter, hohles Phrasenthum Von civilisatorischen Ideen darf Man reichlich brin verwerthen; o, ich weiß seit lang, Je abgestandner solche Redensarten sind, Die hohlen Köpfe um so mehr berauschen sie. — Sie, Pietri, laffen in Theatern und Cafés, Gleich einer Dogge, welche lang an Ketten lag, Die vielverpönte Marseillaise los, daß so Das Freiheitslied durch Mordgeheul geschändet sei. Auch werde, mas an Resten im geheimen Fond Noch ist, vertheilt, damit Bordell-Insassinnen, Friseurgehülfen, Rüchenjungen und Commis Bei Tag und Nacht die Boulevards mit Kriegsgeschrei Selber morgen halt' ich Musterung Erfüllen. Des Heeres; bann in nächster Frühe mit Lulu Auf nach Berlin! — Bis dahin à revoir, ihr Herrn! (Alle ab, außer Napoleon.)

#### Napoleon.

Nun schnell ans Werk! Zu thun hab' ich, ma foi, die beiden Hände voll,

Da neu und fester als zuvor der Krieg mein Reich bes gründen soll.

Anfert'gen muß ich für den Tag, an dem mein Heer den Sieg gewinnt,

Die Listen der Verdächtigen, die schleunig zu verhaften sind. Die Aera der Cäsaren kommt nur so zu ihrem wahren Schluß,

Und sind die Kerker sämmtlich voll, dann wird das Herrschen ein Genuß.

Hab' ich erst das besorgt, wohlan! nichts thut mir weiter noth, als Muth;

Her, Mantel von Marengo, her, du kleiner dreigespitzter Hut!

Ganz, wie ich oftmals meinen Ohm im Circus bei Franconi sah,

| Mit | euch | geschmückt | zieh' | ich | hinaus   | zum | Thore | noa |
|-----|------|------------|-------|-----|----------|-----|-------|-----|
|     |      |            |       |     | Lutetia. |     |       |     |

Gesteh' ichs mir, ein wenig bang ist mir bei nieinem Feldzugsplan;

Denn schief mir gings ein frühres Mal bereits auf meiner Heldenbahn.

Für meine Landung in Boulogne war wohldressirt ein Adler schon,

Herabzussliegen auf mein Haupt beim Rufe Vive Napoléon!

Weh aber! als ich näher kam, mit einem Polizisten-Heer Fand ich weithin besetzt den Quai; ich stürzte mich vom Schiff ins Meer,

Doch ein Gendarm zog mich heraus, und triefend auf die Polizei

Ward ich geschleppt; nun hoffen wir, daß jetzt das Glück mir holder sei!

(Ab.)

# Dritter Uct.

Platz vor den Tuilerien. Hinten eine Terrasse.

Anna und Bictor treten auf.

#### Anna.

Und wirklich muß es denn geschieden sein? Bictor.

Du selber, möchtest bu mich halten, wo Das Vaterland mich ruft? D, jegliche Minute, eh ich zu dem Kriegsheer stoße, Liegt brennend auf dem Herzen mir; schon, fürcht' ich, Wird man, mit Fingern auf mich weisend, sagen: Ei! ber kommt spät. Hör', was mein Bruder schreibt: Raum scholl die Runde von des wälschen Unholds Berruchtem Friedensbruch durch Deutschland hin, So wetterte, dem Blit gleich, heil'ger Born Durchs gange Bolt, und in Begeisterung Für Freiheit und für Recht und Baterland Aufflammten alle Herzen. Zu den Fahnen Flog Jung und Alt; vom Siechbett riß der Kranke Sich auf und ward gefund; vom Nordseestrand Bis zu den Alpen loderte die Gluth Durch alle beutschen Gaue hin; nicht Zwist

Noch Trennung ist mehr; in die Arme sinken Einander, die bisher entzweit gewesen, Und ziehen brüderlich vereint zum Kampf; Ein Ruf, nur einer, ist auf Aller Lippen: Hinein nach Frankreich!

Anna.

Und verwüsten wollt

Ihr meine Heimath?

Bictor.

Menne dieses Land Nicht so mehr! Sag' dich los, wenn du mich liebst, Von den Franzosen! All der Blutschuld denk', Die seit Jahrhunderten sie sich aufs Haupt Geladen! Dent', wie fie mit Räubergier Bei uns gehaust, gesengt, gemordet! An Der Pfalz Verheerung, an des Elfaß Raub, Der Kaisergräber Schändung denk', und wie Dem großen Bölkerwürger, ihrem Moloch, Sie unser Land zum Blutaltar gemacht, Von dem der Qualm noch auf zum Himmel raucht! Noch kocht die Wuth in jedem deutschen Herzen Bei dem Gedanken dran! Und wieder nun In Frevelmuth will die verworfne Rotte, Wie damals, Plünderung, Verheerung, Qual Und Tod in unsre blühnden Auen tragen, Die Kinder morden und die Jungfraun schänden! Brennende Städt' und Dörfer sollen ihr Auf ihrem Höllenzuge leuchten - -

Anna.

Victor! Theurer!

Du bist ganz außer bir!

Bictor.

Was red' ich noch?

Hinein, hinein zu Hunderttausenden,

Ein Jeder in der Hand das Racheschwert, In dieses Land des Unheils brechen wir, Wie Sturmwind vor uns her die Frechen jagend! Die uns mit Füßen treten wollten, werden Ohnmächtig sich vor uns am Boden winden. Nicht mehr zerrissen, schwach, der Bölker Spott, So wie sie deuken, sind wir; über Nacht In alter Macht erstand Germania Und, hoch der Einheit heil'ges Banner schwingend, Berschmettert sie dies ganze Lügenreich Mit seinem Götzen Gloire. Leb' wohl, mein Kind! Nur kurz — mir sagts des Herzens sichre Uhnung — Währt unsre Trennung; mit den Wassenbrüdern Siegreich bald zieh' ich ein in diese Mauern Und sühre dich ins theure Deutschland heim!

#### Anna.

Victor, mein Victor! Ach, und träfe dich Nun eine Kugel!

#### Bictor.

Sorge nicht! Leb' wohl! (Beide trennen sich.)

Gine Bollsmenge bringt herein.

## Giner.

Hierher! hierher, ihr Kinder! Heut früh Hält hier der Kaiser die große Revue.

Chor.

Rache für Waterloo! Auf nach Berlin!

#### Einer.

Was brüllen wir, statt mitzuziehn? Bilden wir ein Freiwilligencorps, Und lustig hinter dem Tambourmajor Gehts über den Rhein! Da giebt es Gloire Gleich jener, von der wir in der Histoire Des großen Thiers gelesen haben, Gloire, um sich Zeitlebens baran zu laben.

Ein Anderer.

Ja, fort an den Rhein! Soldatenruhm Ist einmal für das Franzosenthum So nöthig, wie Wasser für den Fisch.

Ein Dritter.

Was Gloire! Ein guter Mittagstisch Bedünkt mich besser als Kriegsgefahr; Ich rühme mir meinen Boulevard.

#### Gin Bierter.

Doch Andres noch giebts bei dem Feldzug zu holen; Offiziell uns wurde befohlen, Wir sollten mit Plünderung, Mord und Brand Ueberziehen das badische Land Und vor Allem der Weiber nicht schonen.

#### Der Dritte.

Das klingt schon anders; da mag es sich lohnen, Ins Feld zu ziehn.

Ein Beib (gu bem Letteren.)

Ich segne dich, Sohn!

Zieh aus! sei würdig der großen Nation!

## Ein Invalide.

Ach! wär' ich nicht matt und krank und alt, Ich zöge, den Stelzsuß ans Bein geschnallt, Mit ihnen zum Rhein, wie vor sechzig Jahren! Wie trieben wir da die Deutschen zu Paaren, Plünderten, raubten, was uns gesiel, Zechten, saßen beim Würfelspiel, Brandschatzten in des Kaisers Namen, Caressirten die hübschen Damen

Ein Ausrufer.

Ein neues Pfennig=Magazin! Der Titel ist: Bon Paris nach Berlin; Bringt an jedem Tag die Etappen Und Siege unsres famosen Heers; Die deutschen Niederlagen und Schlappen Alle zu geben, unmöglich wär's. Doch solche, wo Hunderttausend gefangen, Werden zur Kenntniß der Leser gelangen.

# Gin Elegant.

Sensationsnachrichten tagtäglich Nun wieder wirds geben; allzu kläglich Ist auch die letzte Zeit gewesen, Nichts zu hören und nichts zu lesen! In den Cercles und in den Casés Meist hab' ich geschlasen, ich gesteh's.

## Gin Ausrnfer (vor einer Bube.)

Bier sehen Sie, wenns Ihnen gefällt, Ein Bufunftsgemälbe, zehn Ellen lang! Im Voraus barauf bargestellt Ift unseres Heeres Uebergang Ueber den Rhein. Mit dem Kolben im Rücken Binübergejagt find die Deutschen schon, Und auf Schiffen und Rähnen und Brücken Folgt, Bataillon an Bataillon, Unsere nie besiegte Armee; Bei Gott! die versteht noch heut ihr Metier, Wie, da bei Magenta und Malakoff Das Blut der Feinde in Strömen troff. Voran der Kaiser Napoleon Mit Louis, seinem Heldensohn; Ihm folgen bei fröhlicher Kriegsmufit Lanciers, Husaren, Chasseurs d'Afrique, Spahis, Zephyrs, Turcos und Zuaven; Nach Hunderttausenden zählt man die Braven Mit Chrenlegion und Berdienstmedaillen, Die sie gewonnen in hundert Bataillen.

Vorwärts dringen sie unwiderstehlich, Und die Deutschen entfliehen schmählich, Verkriechen sich in panischem Schreck In ihrer Haiden und Sümpfe Versteck; Man glaubt zu hören ihr Schrein und Gewinsel, So lebhaft hat es, so wundersam Geschildert Dorés Meisterpinsel — Treten Sie ein, Messieurs und Mesdames! Zwei Sous nur ist à Person die Entrée.

# Chor.

Hoch der Kaiser! Hoch die Armee! Ein Republikaner.

Kommt dies Volk denn nie zu Vernunft? Ists doch wie eine Narrenzunft! Noch gestern schrien sie beinahe sich heiser: "Fort mit den Ministern, fort mit dem Kaiser!" Und nun in dem Kriegs= und Ruhmesschwindel Jauchzt ihnen zu das tolle Gesindel.

# Einer aus der Menge.

Du selber, als friedlich der Kaiser war, Schriest du nach Krieg nicht immerdar Und warfst ihm vor, als Prozentemacher Treib' er mit Frankreichs Ehre Schacher?

#### Cancan tritt auf.

## Cancan.

Das nenn' ich ein Treiben, ein Bolksgewühl! Und, o! mich beschleicht ein süßes Gefühl, Als hört' ich wieder des Liedes Klang, Mit dem mich die Mutter in Schlummer sang. Hier bin ich ganz in meinem Esse! Den ich geseiert in der Presse, Von dem ich eben sinnberauscht Am Hose die ersten Takte belauscht, Der Cancan ist im vollen Gang. — Wohl! triebe mich nicht der eigene Drang, Schon um der Amtspslicht treu mich zu zeigen, Mischen will ich mich gleich in den Reigen.

(Auf einen Gaftein tretenb.) Glorreiche Kinder des Vaterlandes! Berschwunden sind vor der großen Idee, Die jett euch treibt in die Reihn der Armee, Parteien und Unterschiede des Standes. Bonapartisten und Fourier-Schüler, Legitimisten, sociale Wühler Nicht giebt es ferner, nur noch die famosen Söhne des Ruhmes, nur Franzosen. Und Alle beim Schmettern der Kriegsfanfare Seh' ich gedrängt um des Raisers Aare. Zwanzig Jahrtausende oder mehr Schauen bewundernd, tapferes Beer, Aus den Gräbern zu dir herauf, Wie bu beginnst ben Siegeslauf; Das Weltall richtet auf dich den Blick, Denn an dir hängt ber Erde Geschick. Menschenbildung, Civilisation Sollst du bringen ber roben Nation, Die jenseit des Rheins in den äquinoctialen Gegenden weilt, ein Bolk von Bandalen. Stets haben wir, so viel wir vermochten, In Mexito wie bei Sebastopol, Den Grundsat edelmüthigst verfochten, Daß alle Völker ihr eignes Wohl Beforgen und, wie sies am Besten halten, Das, mas sie angeht, selber verwalten; Da nun aber wider Recht Und Gesetz sich dieses Deutschland erfrecht, Einig werden zu wollen und groß, Wie schlügen wir nicht auf das schändliche los? Gelänge sein frevler Vorsatz ihm, Was würd' aus der prépondérance légitime? Drum auf! Schaart euch um die Raiserstandarte, Wie unter bem ersten Bonaparte Mit Krieg die Barbaren zu überziehn! Es ist ein Spaziergang nur nach Berlin, Und der Boden bedeckt, ein jeder Meter, Mit den glorreichen Spuren eurer Bäter! Frankreichs Waffen sind unüberwindlich; Siegen werdet ihr täglich, stündlich. Was sind die Kanonen des Feinds, die Haubigen, Berglichen mit unseren Rugelsprigen, Die ganze Beere zu Boben streden? Wie werden vor unseren Turcos voll Schrecken Entfliehen die deutschen Bierphilister, Schulmeister, Actuare, Schreiber und Rüster, Die man zu den Fahnen gepreßt! Ich sag' euch: sie stehn auf den Füßen nicht sest, Und Einer von euch wirft ihrer leicht Ein Dutend zu Boden, woferne das reicht. Wohlauf denn! der Tage höchstens zehn, Ja, nicht so viele werden vergebn, So ziehen wir mit der Trikolore Siegreich durch der preußischen Hauptstadt Thore; Aber den Frieden, auf meine Parole, Dictirt man in Königsberg erst am Pole.

## Bolk.

Ja auf! der Tag des Ruhmes ist da; Auf nach Berlin! Ça ira! ça ira!

#### Cancan.

Noch rath' ich euch, zu den anderen Waffen Auch Gießkannen euch anzuschaffen. Natürlich bei eurem Nahen haben Die Deutschen ihre Schätze vergraben; Doch begießt ihr dann aus den Kannen den Grund, So thut euch des Wassers Verschwinden kund, An welcher Stelle aufgescharrt, Um die Schäße zu bergen, der Boden ward.

Ein Soldat.

Den Feldzug rühm' ich, auf meine Chr'! Man sieht doch noch Zweck und Ziel dabei; Was aber sollte sich denken das Heer, Als es hieß: Bis zur Adria frei!

Cancan.

Vor Allem aber, ihr Wackeren, jagt Die Deutschen ungesäumt aus dem Lande! Schimpf soll den Verräther treffen und Schande, Der ihrer sich anzunehmen wagt!

Einer.

Mich ruinirt der deutsche Schneider, Der neben mir wohnt, durch seine Kleider, Denn länger halten seine als meine — Nun! helsen will ich ihm bald auf die Beine!

Giner.

Da eben seh' ich Ginen schon.

Biele.

An die Laterne mit dem Spion!

(Sie fallen über ben Deutschen her.)

Therefe tritt auf, eine Fahne schwingend.

Therese.

Allons, enfants de la patrie!

Cancan.

Welch ein seltener Aufzug, sieh! Ja, sie ists, des Brettertanzes souveraine Königin, Die mit ihren luft'gen Sprüngen uns so oft berückt den Sinn,

Wenn sie in dem transparenten Gazekleid und im Tricot

Gleich Splphiden auf= und niederschwebte, kam und wieder floh.

Nun zur kühnen Amazone umgewandelt, heldenstark, Steht sie vor mir kampfgerüstet, eine zweite Jeanne d'Arc.

(Bu ihr hintretenb.)

In dem Dunkel meines Lebens welcher lichte Himmels= strahl?

Ja, du bist es, herrlich Wesen, meines Herzens Ideal! Mir, dem Jüngling, vor des Geistes Augen schwebtest du schon früh,

Da zuerst ich die Mysterien las des edlen Eugene Sue; Dich, wenn unsrer Sand Romane magisch meinen Geist bestrickt,

Hab' als Urbild ihrer Lelias und Indianas ich erblickt. Im Theater aus den Klängen des erhabnen Offenbach Hört' ich deine Stimme rauschen, und ein leises Sehnsucht-Ach

Rang sich los von meinen Lippen, und noch nach dem Schluß-Akkord

Des Finale mir im Herzen zitterten die Töne fort. In die Nacht hinaus dann trieb mich ungestüm der Seele Drang,

Dich zu suchen rastlos schritt ich jeden Boulevard entlang, Späht' in allen Tanzlokalen, wenn im Cancan mir vorbei

Hold die Tänzerinnen schwebten, ob mein Urbild drunter sei,

Forscht' in jedem Kaffeehause bei den Damen des Comptoirs,

Ob mir Eine deine Züge zeigte — ach! vergebens wars! Endlich, endlich nun dich find' ich; o, so reich' als Unterspfand

Meines schönsten Lebensglückes, hohes Wesen, mir die Hand!

# Therese.

٦

Ei, wie dreist! Sie oktropiren sich mir selber als Gemahl; Doch, erfahren Sie, im Herzen trag' ich auch ein Ideal. Der gewalt'ge Dümas steht mir immer leuchtend vor dem Geist,

Wie auf eigener Fregatte nach Marokko er gereist Und dreihundert Christensklaven — selber hat er es erzählt —

Eben noch vom Tod errettet, eh der Sultan sie gepfählt. Mich mit diesem zu vermählen, ehmals schwur ich, oder nie;

Leider starb er; doch der Liebling seiner mächt'gen Phantasie

Blieb zurück, Graf Montechristo, und für meinen Gatten gilt,

Wenn ich je noch einen wähle, er mir als das Musterbild. Find' ich Einen ihm vergleichbar an Kredit und baarem Geld,

Der in jeder Stadt Europas eine Opernloge hält, Eine Jacht in jedem Hafen und von Pferden ein Gespann Als Relais vor jedem Posthaus, dieser einzig wird mein Mann.

## Cancan.

Immer in der Westentasche trag' ich eine Million.

## Therese.

Herrlicher! es wäre möglich?

#### Cancan.

Wisse, Montechristos Sohn

Und allein'ger Erbe bin ich!

## Therese.

Ist es Wahrheit? ist es Traum? Vor mir steht solch hehres Wesen? All das Glück noch fass' ich kaum.

#### Cancan.

Sei die Meine, o Geliebte, und ich leiste dir den Schwur, Mit Brillanten dich zu schmücken, größer als der Kohi-Nur;

Täglich zum Bewohnen biet' ich dir ein neues Grafenschloß. Therese.

Nein! ein wahrer Nabob bist du und an Schätzen ein Koloß!

Cancan.

Also reichst du deine Hand mir?

Therese.

Alle beide oder mehr,

Hätt' ich mehr nur. Ganz dein eigen bin ich, theurer Billionär!

Nur den Harem voll von Weibern, den dein Vater stets sich hielt,

Mir verbitt' ich.

#### Cancan.

Wohl! wie meine Angebetete befiehlt.

Ein Polizeidiener (zu Theresen.)

Muß ich zum Singen der Marseillaise Sie erst ermahnen, Fräulein Therese?

Therefe.

Ja so — Monsieur, verzeihen Sie!

(Sie fingt.)

Allons, enfants de la patrie!

Ein Diener.

Plat für den Kaifer!

(Der Plat wird burch Polizisten geräumt.)

Rapoleon und Engenia mit Gefolge erscheinen auf ber Terrasse.

Rapoleon (für sich.)

Will das Jubeln benn

Nicht enden? Läg's in meiner Macht, zurück

Nähm' ich ben Kriegsbefehl. D fürchterlich War dieser Traum. Wie bei der nächt'gen Heerschau Mein Ohm, so hielt ich selbst mit meinem Stab Im eliseischen Felde die Parade. Der Tambour rührte mit den dürren Armen Die Schlägel, und zu Hunderttaufenden Entstiegen sie dem Grab, sie alle, alle, Die ich geschlachtet; aus den blutgedüngten Gefilden Meritos, den Buften Algiers, Dem Strom ber Alma, der von Leichen stockt, Sah ich heran sie ziehn in Bataillonen Mit langen Schwertern in den Anochenhänden. Im Licht des Mondes blinkten ihre weißen Gespaltnen Schäbel — eiskalt rannen Schauer Durch alle meine Glieder, wie in Reihn Das Fugvolt und die todten Reiterschaaren Sich um mich stellten und ber Gine leis Ins Dhr ein Wort dem Andern flüsterte. "Rache," ich hört' es wohl, war die Parole, Die in die Runde ging - und mehr, stets mehr Der Opfer, die ich hingewürgt, entstiegen Der Gruft. Bon ben Parifer Boulevards, Den hirnbespritten Barrikaden sah ich Dicht, Ropf an Ropf, die Blousenmänner nahn, Die für das Recht, die Freiheit fielen; als Im Rreise nun sie Alle mich umstanden, Bei dumpfem Tromntelwirbel präsentirten Sie die Gewehre; plötlich wider mich Tausend und aber tausend Läufe sah ich Gekehrt — Die Hähne knackten schon — doch "Halt!" Scholl eine Stimme, "halt! noch sind Nicht Alle, die er hingerichtet, da!" — Und fernher nahte aus Capennes Sumpfen, Dem pesthauchschwangern Moore von Lambessa

Ein Zug von siechen, mankenden Gestalten Mit hagern Wangen, todtenbleichem Antlit.

Ebgar und hinter ihm ein Bug von Berbannten tritt ein. Gin Polizei. Sergeant will ihn zurüdhalten.

## Edgar

(ein Papier vorzeigend.)

Laß mich! da sieh!

Polizei-Sergeant.

Des Polizei-Präfekten Handschrift! Einlaß gewähren soll man ihm. Rapoleon.

Sie sind es! D, kein Tagslicht ist so hell, Daß es vor meines höllenschwarzen Traumes Schreckbildern mich bewahrte.

# Engenia.

Wo, mein Louis, Blieb deine Mannheit? Raff' dich auf! Alsbald Ob dem Armeekorps, das zum Rheine zieht, Revue abhalten mußt du hier.

## Napoleon.

Entweich,

Entsetlicher! Und all ihr Anderen, Die ihr die hohlen Augen vampprgleich In meine bohrt! Ich weiß, es fließt kein Blut In euern Adern — auf den Todtenfeldern Capennes schon lange modert eur Gebein.

## Edgar.

Birg nicht dein Antlitz! Schau uns an, Tyrann, Und ließ in unsern Zügen dein Verderben! Wohl Jahre lang mit gier'ger Zunge sog An unserm Mark der Tropensonne Gluth, Wohl nagten an des Lebens Innerstem Der unwirthbaren Küste ekle Dünste, In unfre Sehnen, unfre Nerven fressend — Ein Mond schon wandelte die Jünglinge Zu Greisen — um uns her zu Tausenden Die unglücksel'gen Opfer deines Grimms Sahn wir erliegen — doch, ob wir auch schon Den Tod heran zum Herzen kriechen fühlten, Der Haß ließ uns nicht sterben, Haß auf dich, Cidbrecher, tausendsacher Mörder! Er Hat übers weite Meer aus der Verbannung Als Pol-Stern uns den Weg hierher gezeigt, Daß wir an deiner Todesangst uns weiden, Daß wir zuschaun, wie, von des Himmels Rache Ereilt, du ins Verderben taumelst.

# Eugenia.

Wachen!

Schafft biesen Tollen fort!

## Edgar.

Wird Ihnen klar jetzt, Daß ich kein Traumbild bin, wie Sie gewähnt? — Doch eh Sie wider mich den Haftbefehl Erlassen, bitte, lesen Sie, Madame!

(Er zeigt Gugenien ein Blatt.)

Und Sie, Monsieur!

(Desgleichen an Napoleon.)

Sie zittern, Sie erblassen? Erfahren Sie, erhabnes Kaiserpaar, Durchreist hab' ich Italien, Spgnien, Frankreich, Bon Ihrer Hand und Ihrer Spießgesellen, Spione, Sbirren, Henker derlei Blätter Fürs Album mir zu sammeln — welch ein Schat! Wie rührend nicht in ihrer holden Unschuld Die Billets-dour an Stierkampshelden — wie Piquant die Kabinets-Erlasse mit Anweisungen geheimer Jahrgehalte Für Renegaten — dann die Solawechsel, Bahlbar an Richter, wenn sie Den und Jenen Jum Tod verurtheilt — wie historisch wichtig Die Mordbesehle — o! reich, überreich Ist meine Sammlung. Nehmt mich immerhin in Hast! Verbrennt die Schriften, die ich bei mir trage! Laßt mich zum Tode führen! Thörichte, Es ist umsonst! Geborgen sind in England Mehr solcher Blätter, und gesorgt hab' ich, Daß sie, sobald die Hand an mich ihr legt, Unklage wider euch vor aller Welt Erheben.

(Paufe.)

Sie verstummen? Noch erfahren Sie: Durch gleiches Mittel auch von Ihrem Pietri Hab' ich Befehl erwirkt, daß überall Der Weg mir freisteht.

#### Rapoleon (ju Gugenia.)

Mit Gewalt erlangt Man nichts von ihm; versuchen wirs mit Güte! (Laut.)

Mein Freund! Ein schlimmes Mißverständniß wars, Daß man Euch deportirt; es thut mir leid; Für die erlittne Unbill will ich Euch Durch Gut und Ehre reich entschädigen.

# Edgar.

Behalte dein geraubtes Gut, auf dem Der Fluch von Frankreich ruht! Schmück' selber dich Und deine Helsershelser mit dem Kreuz Der Schandlegion! Mein einziges Begehren Und dieser Anderen auf Erden ist, An deinem Untergange uns zu weiden, Ja, deinem Untergang, Tyrann! Hoffst du, Mit deiner Messaline ferner noch Im Blute Derer, welche du gewürgt, Bu schwelgen? — an den Thränen dich zu laben, Die Frankreichs Wittwen, Waisen beinethalb Bergießen? D, ich weiß, Berblenbeter, Wenn in dem Krieg, den ruchlos du beginnst, Dir Sieg die Waffen front, benkst du ben Thron Auf beines Boltes Leichen fester bir Bu baun. Geheim befohlen haft bu schon, Schaffotte auf ben Stragen zu errichten, Und freust dich auf den Anblick, wie die Häupter Der Freiheitsfreunde auf den Boden rollen. Doch, Thor, zu Füßen gähnt der Abgrund dir Und harrt, dich und die Deinen zu verschlingen. Da drunten bei den alten Bölkerwürgern, Den Weltunholden, Henter Frankreichs, ift Dein Plat - boch nein, auch sie verachten bich, Den Charlatan, den Pfuscher in der Sünde.

Eugenia (ju Rapoleon.)

Du bist so bleich, Gemahl, und wie vernichtet; Ist denn kein Mittel, Diesen stumm zu machen? Du schweigst?

Edgar.

Wenn du das Unheil ahnen könntest, Das selbst du dir herausbeschwörst, noch jetzt, Und wär' es um den Preis der tiessten Schande, Den Kriegsbesehl nähmst du zurück! Allein Es ist verhängt, dich selber und dein Volk, Das du so lang am Narrenseil gelenkt, Sollst du verderben! Jener Herrscher, wisse, Den knabenhaft zum Kamps du sorderst, wird Von vierzig Millionen angebetet, So wie von vierzig du verabscheut; und Ein Feuer heil'gen Zornes slammt schon jetzt Hin durch sein Volk! Eh dreimal noch die Sonne Den Lauf vollbracht, in Wehr und Wassen starrt Vanz Deutschland von den Alpen bis zum Meer

Und wälzt sawinengleich sich wider Frankreich: Voran der Heldenkönig, ernst und groß In seiner weißen Loden Majestät, Um ihn die Fürsten und die Fürstensöhne Deutschlands, dem Rugelsturme kuhn die Bruft Entgegenwerfend, mährend beine Sippen, Die lang so frech geprahlt, sich feig verkriechen! Dem Heer ber Deutschen in den Weg zu treten, Ist wie der Kampf des Halms mit dem Orkan; Von seiner Wucht zermalmt, zusammenbrechen Frankreichs Armeen; wie vom Windessturm Berblafen, auseinander stäuben fie. Bum Schmähwort wird, zum Kinderspott ber Name Der großen Nation, zum Ammenmärchen Die vielberühmte Gloire. Doch schimpflicher Als Aller, ist bein Schicksal und der Deinen; Heimlich bei Nacht und Nebel werdet ihr Von dem gestohlnen Thron wie Missethäter Entfliehn; wo ihr euch noch zu zeigen wagt, Wird lautes Hohngelächter euch empfangen; Selbst nach bem haß, ber euch vorbem verfolgt, Vergebens sehnt ihr euch; nur noch Berachtung Ist euer Loos, und euerm Sohne wird, Dem frechen Buben, statt des Raiserthrons Nur eures Naniens Schande hinterbleiben.

#### (Militärmufit.)

Wohlan, zieh aus zum Kampfe, Bastard-Held, Und denke mein! Mit Rächerblicken werd' ich Und werden Diese dich verfolgen.

(Bu den Berbannten.)

Hier

Nehmt Platz mit mir, ihr Freunde, um bequem Zu schauen, wie der Lügen-Imperator Zum Raubkrieg auszieht!

## Eugenia.

Mein Gemahl, ich bitte,

Ermanne dich für die Revue der Truppen! Was liegt an dieses Tollen Faselei?

Lulu, umgeben von Maricallen, tritt auf.

# Eugenia.

Da sieh, Lulu, mein Heldensohn! Hoch schlägt Mein Mutterherz, da ich in Feldherrntracht Dich schaue. Im Voraus schon für die Siege, Die du erstreiten wirst, auf meine Bitte Verleiht der Kaiser dir den Marschallstab. Aus meiner Hand hier nimm ihn.

Lulu.

Ach, Mama,

Papa, laßt lieber mich zu Hause bleiben! Ich habe stark die Diarrhoe.

Eugenia.

Still doch,

Du dummer Junge!

Erster Marschall.

Wie die große Seele

Sich früh schon in dem Prinzen offenbart!

Zweiter Marschall.

Wie vor Begeistrung ihm bas Auge glüht!

## Dritter Marschall.

Ja, längst schon ging mir die Gewißheit auf, Dem Haus der Bonaparte werd' in ihm Ein neuer Glanzstern leuchten; mit vier Jahren Die Kriege all des alten Kaiserreichs Auswendig wußt' er schon und schoß beherzt Mit Kügelchen von Brod auf Bleisoldaten, Die er in Glied und Reihe stellte. Einst Erzählt' ich ihm von Waterloo und wollte Die Preußen und die Britten gegen uns Zum Sieg vorrücken lassen; da voll Wuth, Flammenden Blickes schmetterte der Prinz Sie all nebst ihrem Wellington und Blücher Zu Boden hin und rief: "Niemals, niemals! Franzosen werden nie besiegt!"

# Erfter Marschall.

Fürwahr,

Er wird ein neuer Helb von Aufterlit!

# Zweiter Marschaff.

Was hat der Kaiser nur! Bleich wie gebrochen Steht er, den Blick starr auf den Boden heftend.

# Dritter Maricall.

Erschöpft hat ihn der letzten Nächte Arbeit, Da er den Kriegsplan selber festgestellt. Ein Meisterstück der Strategie, wie Cäsar, Sein großes Vorbild, selber keins vollführt, Wird er der Welt auf diesem Feldzug zeigen.

(Militarmufit.)

## Cancan (auftretend.)

Sire! begeistert horcht ganz Frankreich auf den Schall der Kriegsdrommete,

Lauten Jubels voll sind alle seine Dörfer, seine Städte, Und bereit, wie im Theater, setzen Männer sich und Frauen,

Um dem neuen großen Schauspiel unsres Ruhmes zuschauen.

In der Wiege schon entzückte die Erzählung der gloriosen Thaten deines hohen Oheims alle Söhne der Franzosen; Aller Knaben schönster Traum war, einst bei Siegsfanfaren-Schmettern

Ueber fremd-uniformirter Krieger Leichen hinzuklettern, Und so drängen sie begeistert alle sich zu Ihren Fahnen. Größres, als in Thiers' Geschichte oder anderen Romanen Sie gelesen, unter Ihren Bannern wollen sie vollführen, Und von Offenbach schon ließen sie den Siegsmarsch componiren.

Wer kann zweifeln, daß Ihr Standbild, Sire, noch vor der Neujahrssonne

Strahlen wird auf einer neuen höheren Bendome= Colonne?

Galliens Hahn, der Ihres Dheims Heeren einst voran= gezogen,

Nun, die Ihren zu umkreisen, kommt er dort heran= geflogen.

Der gallische Sahn.

Herbei nun, herbei, ihr Pariser! Lyoner, Marfeiller, herbei! Schon lang ward fein Morgen, wie biefer, Begrüßt durch mein Hahnengeschrei. Wenn Krachen der Salven die Luft erschüttert, Wenn hunderttausende mäht das Schwert, Dann jubelt! Mit Ruhm und Ehre gefüttert Sollt ihr werden, so viel ihr begehrt! Herbei, ihr Pregmameluken, Und labt euch, wonach ihr so lange geschrien, Un Gliebern, Die fterbend zuden, Und brennender Städte Ruin! Dem Zuge voran, ihr Trompeter, Blast, blast uns die Ohren taub! Auf ben glorreichen Spuren ber Bäter Nun geht es zu Mord und Raub! Berbei, herbei um die Wette, Gamins von den Strafen und Quais, Gewinnt euch die Epaulette Im Sturm auf die Feinde-Quarrés! Wie eine große Arena Liegt vor euch Germanien aufgethan;

Als neue Soldaten von Jena Zieht hin auf der Siegesbahn! — Lieutenants mit zierlicher Taille, Rehrt einst ihr zurück in die Garnifon, Stolz könnt ihr prunken mit eurer Medaille, Vielleicht gar mit der Ehrenlegion! Fähnriche, Soldaten, Gemeine, Die um höhere Grade ihr buhlt, Denkt, wie sich vom Hüter ber Schweine Zum Marschall erhoben Soult! Herbei, ihr Turcos, Spahis, Zephyre, Bestien aus Afrika, grimmes Gezücht, Wie man plündere, massatrire, Gebt den Anderen Unterricht! Von euern Rücken die wilden Ragen Schleudert hinein in die Feindesreihn! Vorwärts! An Futter, um euch zu aten, Wird kein Mangel in Deutschland sein! (Militärmufit. Die Truppen ziehen vorüber.)

# Napoleon.

Welche Klänge? Wo nur bin ich? düstre schreckliche Gestalten,

Weicht von hinnen!

# Engenia.

Auf, mein Louis! Die Revue hier mußt du halten. Rapoleon.

Die Revue? Und dann ins Feld ziehn? — Ja, empor mich muß ich raffen;

Vorwärts treibt mich das Verhängniß, und den Abgrund seh' ich klaffen,

Der mich bald verschlingt.

# Engenia.

Was sprichst du? Sind Lulu und du Franzosen? Daß ihr Beide feige zaget? Trag' ich denn allein die Hosen?

# Erfter Marschall.

Sire, die Regimenter nahen, Turcos sonderlich und Zuaven,

Die zuerst zum Rhein marschiren. Mustern, bitte, Sie bie Braven!

#### Cancan.

Eins zuvor noch muß ich melden. Aufruhr herrscht im Pflanzengarten!

Seit sich Afrikas Soldaten schaaren um die Kriegsstan= barten,

Ists natürlich, daß die Thiere, Schakals, Tiger und Hyänen,

Sich, mit ihren Landsgenossen in das Feld zu rücken, sehnen.

Sonderlich die Affen brennen ganz von Patrioteneifer, Die Gorillas und Schimpansen, Pavians und Wickelschweifer;

Wenn sie früher communistisch sich verschworen, nun den Fahnen

Frankreichs wünschen sie zu folgen als loyale Unterthanen. Untersucht von Aerzten wurden die Organe ein'ger edeln Orang=Dutangs, und bewiesen hat man klar aus ihren Schädeln,

Daß an Geist sie hoch die Turcos und die Zephyrs überragen;

Ob aus ihrem Stamm ein Heros nicht ersteht, wer mag es sagen,

Ein gewalt'ger Nationalheld Frankreichs, den in Epopöen Unsre Enkel einst aufs höchste Piedestal des Ruhms er= höhen?

Sire! Drum geben Sie Erlaubniß, daß sie sich als Bolontaire

Ihrem tapfern Heer gesellen, tämpfend für des Landes Ehre!

Doch was seh' ich? Keine Ruhe ihnen ließ die vehemente Umbition; heran schon rücken sie im vollen Regimente.
(Die Truppen ziehen vorüber.)

# Die faiferlichen Garben.

Muthentslammt zum Rheine ziehn wir. Ein Marengo, ein Arcole

Wird uns dort die Häupter schmücken mit des Ruhmes Aureole,

Und wenn wiederum wir einziehn, o Paris, in deine Thore,

Ward zum Capitän der Lieutnant, ward der Hauptmann zum Majore.

Gieb uns zu dem großen Werke, hoher Kaiser, deinen Segen!

Immerdar noch beinem Dienste sind gewidmet unfre Degen,

Wie in des Decembers großer Nacht bei jenem üpp'gen Mahle,

Als in Strömen der Champagner sich ergoß in die Pokale Und nach Tisch wir hochbegeistert — nur Verleumdung sagt: benebelt —

Auf den Straßen deine Feinde hinkartätscht und hins gesäbelt.

# Chor der Chaffeurs.

Lebe wohl, Paris, du einz'ge Stadt mit beinen Prachtgebäuden!

Lebet wohl, geliebte Cafés, Stätten unsrer stillen Freuden, Theure Restaurants, Theater, Billards und Mabille= Gärten!

Du, Palais-Royal, auch lebe wohl, sammt Bällen und Concerten!

Aber Muth, ihr Kampfgenossen! Selbst bis in die fernsten Länder

Mit Pariser Leckerbissen folgen uns die Marketender;

Trüffeln, Austern und Burgunder wird man, daß wir nicht verschmachten,

Sammt Dessert und Gläschen Cognac uns serviren nach den Schlachten,

Auch an eleganten Damen wird es nicht im Lager fehlen, Die Soireen Abends geben, wie in den Pariser Sälen, Drum begleiten Blanchisseusen, hundert Kisten mit Vommade

Und Coiffeurs in ganzen Haufen jegliche Armee-Brigade.
'Chor der Turcos.

Groß ist Allah! Eure Mäuler leckt, ihr Söhne des Propheten,

Reichen Schmaus für euch bereitet hat er in den Christen= städten.

Aus der wasserlosen Wüste, aus dem gelben Sand der Mauren,

Folgt sein Segen meerherüber uns ins reiche Land der Giauren.

Wenn wir bei den deutschen Heiden morden, rauben, plündern, stehlen,

Ists nach seinem hohen Willen und des Kaisers Macht= befehlen.

Wie wenn Todeshauch des Samum alles Leben auf= gesogen,

Soll kein Grashalm übrig bleiben, wo vorüber wir ge= zogen.

Nebenbei die ächte Kriegskunst, die bei den Kabylenheeren, Bei den Negerhorden üblich, wollen wir die Franken lehren; Schon aufs Plündern wohl verstehn sie längst sich, auf das Jungfraun-Schänden,

Doch des Krieges Würze ist erst Ohrabschneiden, Spießen, Blenden.

# Chor der Affen.

Laßt uns zeigen, Affenbrüder, daß wir Glieder sind der großen,

Edelsten Nation der Erde und zu ihren Fahnen stoßen! Nannte Voltaire einen Mischling sie von Tigern nicht und Affen?

Also wie? mit den Verwandten griffen wir nicht zu den Waffen?

Nach der Menschen eigner Einsicht sind wir ihre ersten Ahnen

Und den Turcos ebenbürtig so an Geist wie an Organen; Drum beturbant und bekaftant, so wie sie, in Glied und Reihe

Treten wir; erhabner Kaiser! gieb zum Kampf uns deine Weihe!

Für prestige, patrie und gloire klopfen, glaube, mit geschwindern,

Höhern Schlägen unfre Herzen noch, als Frankreichs andern Kindern.

Als des nahen Krieges Kunde scholl in unsern Affenkasten, Länger ließ uns nicht Begeistrung hinter unsern Gittern rasten;

Wir zerbrachen sie und ziehn nun mit dem Heer der Weltbezwinger

Wider die Barbarenvölker, als der Menschenbildung Bringer.

Sengen wollen wir und brennen, wahrhaft civilisatorisch; Unsre Mission — ein Jeder fühlt es tief — ist welt= historisch.

#### Napoleon.

Heil euch, meine wackern Helden! Unbesiegbar sind Armeen —

Läßt sich zweifeln? — wenn sie kämpfen für erhabene Ideen. Für den nahen großen Festtag, wenn ihr in Berlin als Sieger

Einzieht, heute schon Medaillen euch verleih' ich, tapfre Rrieger!

Jedem Regiment auch geb' ich eine Fahne zum Geschenke,

Daß beim Zuge durch die Straßen es sie triumphirend schwenke.

(Das folgende Gespräch wird mit Rücksicht auf die Umstehenden bald laut, bald leise geführt.)

Und nun lebe wohl, Eugenia! gürte du mit eignen Händen Mir das Schlachtschwert meines großen Ohms und Vorbilds um die Lenden!

## Eugenia (ihn umgürtenb.)

Nimm es! So wie Spartas Weiber, Louis, mahn' ich dich im Scheiden:

Rehre siegreich ober nimmer! Eins nur barfst du von den beiden.

Mit dem Heil'genschein inzwischen, den der Papst zu mehrern Malen

Uns im Siegsfall garantirt hat, sass' ich mich von Doré malen.

## Napoleon.

Komm, Lulu!

# Engenia.

Dem Bater folge, Sohn, auf seinen Heldenwegen, Daß er früh dich zum Soldaten bilden kann und zum Strategen.

#### Lulu.

Nein, Mama, ich bleibe bei bir.

## Engenia.

Dummer Junge! ehr ein Schneider Wirst du werden, als ein Kaiser. Ging' es, unter meine Kleider,

Feigling, würdst du dich verstecken.

# Napoleon.

Deinem kaiserlichen Vater Folg', mein Sohn! Für dein Debut schon sorg' ich auf dem Kriegstheater, Wenn wir Hundert gegen Einen stehen, eine Mitrailleuse

Sollst du feuern ganz gefahrlos.

#### Luln.

Aber, Bater, das Getöfe,

Das Gepraffel! meine Nerven!

# Engenia.

Einen glücklichen Gebanken

Hab' ich eben; Flintenkugeln muß Lulu sich für zehn Franken

Von dem Troßgesinde kaufen und mir mit der Meldung senden,

Auf dem Schlachtfeld aufgelesen hab' er sie mit eignen Händen;

Von des Prinzen Feuertaufe, von des jugendlichen Helden

Frühem Kriegsruhm werden jubelnd dann die Zeitungsblätter melden. —

(Laut.)

Nun knie' nieder, Kind von Frankreich, und empfange meinen Segen!

#### Rapoleon.

Nächstens dir zu Füßen wird er seine Siegstrophäen legen.

Unterdeß mir als Regentin mußt du dieses Reich bewahren;

Ganz vertrau' ich deiner Einsicht, stehst du doch in reifen Jahren.

# Engenia.

Mir das, alter Rabe? Willst du, daß ich dein Gesicht zerkraße?

Ich bejahrt? D, viel zu jung noch bin ich doch für deine Glaze!

## Napoleon.

Schweig! fürs Publikum gehören nicht dergleichen Ch= standsscenen!

Laß uns nun pathetisch scheiden!

(Laut.)

Trockne, Theure, deine Thränen! Denke, mit den Abschiedsworten, die ich eben an dich richte, Hebt ein neuer großer Abschnitt an im Buch der Weltgeschichte.

Bald kehr' ich zurück und bringe dir den Rhein als Frankreichs Gränze.

Für mein Haupt und meiner Tapfern wind' inzwischen Lorbeerkränze!

(Er und Lulu steigen ju Pferde; mahrend er fortreitet, erblidt er Edgar.)

Weh, das grause Antlit! Diese hohlen Augen, diese bleichen,

Hagern Wangen! Todesfrost mir fühl' ich durch die Glieder schleichen.

Ist kein Rückzug mehr? D, hätt' ich nimmer diesen Rrieg begonnen!

Doch zu spät, zu spät! nach vorwärts reißen nich die Heer-Colonnen.

(Ab unter Militar-Mufit und Gefang ber Marfeillaife.)

# Dierter Uct.

Platz vor den Tuilerien, wie im vorigen Act.

Bonhomme. Anna.

## Bonhomme.

Siegsbotschaft über Siegesbotschaft. Müd Gewiß schon sind die Telegraphendrähte Von all den Jubelkunden, die bei Tag Und Nacht sie in die Hauptskadt Frankreichs tragen. Nun, wohl geschmückt mit trikoloren Fahnen Hab' ich das Schloß und die Gebäude rings; Beim ersten Morgenschein wird ganz Paris Im Festschmuck prangen. — Aber sieh! von Neuem Schlaswandelt meine Anna dort; was mag Ihr das Gemüth erfüllen? Tage lang In sich versunken saß sie da und stumm; Drauf gestern schon von ihrer Lagerstatt Erhob sie sich — ihr Auge starrt weitoffen Ins Leere — horch, sie spricht!

Anna (nachtwantelnb.)

Victor, mein Victor, wo bist du? Ist wahr, was die jubelnden Stimmen Fort und fort mir verkünden? Liegen, hingeschmettert vom Schwerte der Franken, Die deutschen Heere am Boden, Und schläfst mit den Anderen du Den eisernen Schlaf auf dem Schlachtfeld? Weh! weh! was bleibt mir dann, Als auf dem Todespfad dir zu folgen?

# Bonhomme.

Um jenen Deutschen, scheints, sich ängstigt sie, Mit dem sie, mir zum Trope, liebelte. D längst, deß bin ich sicher, den Garaus Hat eine Chassepot-Kugel ihm gemacht.

#### Anna.

Rein, Lüge, Lüge Alles, Was sie hier prablen von Siegen! Licht mir wirds vor den Augen und lichter; Vorwärts unaufhaltsam, Mann auf Mann in unzählbaren Schaaren Seh' ich die Deutschen stürmen. Sind die Hunen, die Reden der Borgeit Aus ihren Grabern erstanden? Schrecken manbelt baber vor ihren Reihen; Wie vom Sturmwind verblasen Auseinander stäuben die Franken, Wo sie sich nahen. Sieh! ein Belbengreis Glorreich majestätisch Lenkt die wogenden Hunderttausende Mit einem Winkt seiner Brauen! Bu ihm sprengen von rings Mit leuchtendem Blid bie Siegesboten. Ihm zur Seite, sinnend das Haupt gesenkt, Allem vorbeugend, Alles errathend, Wandelt der ernste Schlachtendenker, Siegesgewißheit im Blid.

Aber voran auf brausendem Roß, Lächelnd im Donner der Schlachten, Sprengt der Erbe des Throns, Nein, nicht Erbe, selbst sich erkämpft er Ein Reich, wie die Welt noch keines gesehen. Und hätt' ich des Adlers Sehkraft, Senken müßt' ich die Blicke, Geblendet von seinem Ruhme.

## Bonhomme.

Sie redet irr! Von deutschen Siegen faseln, Wo eben unsre Gloire herrlich sich Aufs Neu' bewährt! Nun ja, ich wußte längst, Nicht viel zu halten sei von Somnambülen. Was hat sie nun? Es ist, als ob sie lauschte.

#### Anna.

Horch! Brüllen rief'ger Kanonen, Der Kartätichen frachenbes Berften, Des Rottenfeuers Gefnatter! Dazwischen Donner von Hufen, Niedergeworfner Schwadronen Wehgeschrei und ber Stürmenden Hurrah! Auseinander wallt der Schwefeldampf, Und hochauf ragt eine Beste Mit mächt'gen Baftionen, Drauf flatternd die Trikolore weht. Um sie her, ein weiter Ringwall, Die deutschen Bataillone! Näher nun rudt die Riesenmauer, Auseinander brechend, Wie Wogen im Sturmwind brandend! Vorwärts mit fliegenden Fahnen Den frachenden Feuerschlünden entgegen, Mann an Mann, wälzt sich der fluthende Schwall. Lücken reißt in die Reihen

Der Komet ber Schlacht, die flatternde Granate; Einen nach dem Andern verschlingt das flammende Grab. Bis zu den Helmen der Krieger empor spritt das Blut. Vorbei an fallenden Brüdern, Die selig aufjauchzen im Tob, Ueber leichengefüllte Gräben babin Die Schanzen erklimmen sie, Rüdwärts die schäumende Fluth Der Feinde jagend. Und Victoria! schauts Und hunderttausendstimmiger Jubel. Burückgeschleubert in bie Beste Das hochmüthige Frankenheer, Umklammert vom eisernen Reif, Zwischen die Balle eingekeilt, Daß nicht Ausgang ist noch Entrinnen!

# Bonhomme.

Aengstlich wird mir zu Muth! Es ist, als ob Sies wirklich vor sich sähe; doch unmöglich! Traumbilder nur, die vor den irren Sinnen Ihr gauteln, sind es. Hab' ich in der Schule Doch schon den Glaubenssatz gelernt, daß nie Frankreichs Armee im Kampf erliegen kann.

#### Anna.

Weiter, weiter vor meinem Blick
Rollt der Zukunft Schleier empor.
Dunkle, waldige Höhen gewahr' ich;
Mit Wällen und Mauern ragt eine Stadt —
Umher lodernde Dörfer,
Blutige Schlachtgefilde Leichenüberdeckt!
Dort und bort — o mit Grauen
Abwendet sich mein Blick —
Von Erschlagnen ein Chaos,

Ganze Regimenter Niedergemäht vom Tod, Reiter unter den Rossen begraben! Besiegt, zu Boben geschmettert Frankreichs lettes Heer! Und sieh, ber meineidige Schurke, Der Schänder des Throns, Demüthig reicht er sein Schwert Dem Sieger, den frech er zum Kampfe gefordert. D, birg in den Staub bein Antlit, Du Schmach ber Menschheit, tausendfältiger Mörder! Wie ein geschlagener Hund Bittre vor bem erhabenen Greise, Deg Auge verachtend auf dir ruht! Jubeln wird bie Welt, Wenn mit einem Fußtritt, Erbärmlicher, Zurück in bein Nichts er dich schleudert.

## Bonhomme.

Von unserm hocherlauchten Kaiser das, Wahnsinnige? Der Majestätsbeleid'gung Anklagen sollt' ich dich. — Doch ich vergesse: Schlaswandelnd spricht sie ungewaschnes Zeug.

#### Anna.

Da — all ihr Heil'gen habt Dank! — Inmitten der Sieger, mein Victor, Strahlenden Auges seh' ich dich stehen, Mit dem Eisenkreuze die Brust geschmückt! Her nach Paris im Sturmschritt, Die frevle Hauptstadt zu beugen, Ziehen die Deutschen! Du mit ihnen; Sie nahen, sie nahen! Schon zittern Fühl' ich den Boden von ihrem Eisenkritt! Die Mauern wanken; herein durch die Thore

Geht ihr Siegesmarsch. Entgegen bir, entgegen!

(Ab.)

Ebgar tritt auf.

# Edgar.

Das war sie; an der Stimme kannt' ich sie; Allein, was eilte sie hinweg? Versprochen Doch hatte sie, vor Morgenroth den Vater Hier auf dem Platz zu treffen.

## Bonhomme.

Bruder! Bruder!

Du bist es — ja! o komm in meine Arme! Bon deinem Hiersein gestern Abend erst Hört' ich erzählen, daß man vor dem Auszug Des Heeres in vertraulichem Gespräch Mit dem erhabnen Kaiser dich gesehn; Doch glauben konnt' ichs kaum; wär' Edgar hier — So dacht' ich — mich zuerst hätt' er besucht.

## Edgar.

Mit Staunen hör' ich dich. Durch Anna ja Haft du mir sagen lassen, dich gefährden Würd' es, wenn irgendwie verlautete, Daß du auch nur ein Wort mit mir getauscht. Wie denn hätt' ich gewagt, vor Augen dir Zu treten, ich, der todeswürdige Verbrecher, Hochverräther, Demagog, Dem Schloßverwalter, Erzbonapartisten?

# Bonhomme.

Nicht so hatt' ichs gemeint. Ganz mißverstanden Hat Anna mich. Wahr ists, Rücksichten legt Mein Amt mir auf, und einen Jakobiner, Wär' er mein Bruder auch, nicht dürft' ich kennen; Doch eine hohe Schule ist Capenne, Aus der man von Verirrungen der Jugend Gebessert wiederkehrt. Daß dich der Kaiser Huldvoll empfing und lange mit dir sprach, Ist Bürgschaft mir für beine Sinneswandlung. Als seinen Günstling bald in Amt und Würden Zu sehen hoff' ich dich; komm an mein Herz!

Edgar (für fic.)

Mag er

In seinem Frrthum bleiben! Was verschlägts? So häufger kann ich meine Tochter sehn.

(Sie umarmen sich.)

Welch Glück, daß ich so freundlich dich gesinnt Mir finde!

Bonhomme.

Noch einmal umarme mich! Und laß denn gleich mich meines Herzens Wunsch Dir anvertraun! Da du des Kaisers Gunst Genießest, trage Sorge, theurer Bruder, Das rothe Band sürs Knopfloch mir zu schaffen; Seit zwanzig Jahren schmacht' ich schon danach; Es ist so süß, Frack, Paletot und Schlafrock Damit zu schmücken.

Edgar.

Nun, was ich zu thun Vermag, es soll geschehn.

Bonhomme.

Da sieh! kaum wird es Tag, Und schon im Freudentaumel dringt das Bolk Heran, um der erhabnen Kaiserin Durch seinen Jubel eine Huldigung Zu bringen. Siege, wie von Hannibal, Bon Cäsar nicht sie die Geschichte meldet, Hat ihr heroischer Gemahl ersochten. — Die Fenster weiter noch zu schmücken geh' ich. Eine Bollsmenge bringt herein; Cancan wird auf Shultern getragen.

#### Cancan.

Hoch Kaiser, Kaiserin, Kaiserthum, Die so herrlich erhöhten Frankreichs Ruhm! Mit Kränzen, Guirlanden und fliegenden Fahnen Seien an Fenstern und Altanen Die Häuser empor bis zum Giebel geziert Und am hellen Tag illuminirt! Verdunkelt schon ist die brillante Affaire, Die die französische Waffenehre So glorreich verherrlicht bei Niederbronn —

Biele Stimmen.

Erzählt, erzählt noch einmal davon!

#### Cancan.

Eins unserer Bataillone hat Fünf Regimenter gefangen genommen — —

## Edgar.

Gern pries' ich solche Heldenthat, Doch der hinkende Bote ist nachgekommen! Fünf Reiter sind die Gefangnen gewesen, Die keck sich gewagt bis an die Bogesen, Fünf gegen ein ganzes Bataillon.

## Biele Stimmen.

Er lügt, er lästert! der deutsche Spion! Legt Hand an den Schurken! Was steht ihr und gafft?

Sergeaut de Bille.

Mein Herr, ich nehme Sie in Haft. (Ebgar reicht ihm ein Papier.)

Sergeant (lefend für fic.)

Was? "Pietri, Polizei=Präfekt."

(Laut.)

Ich bitte, meine Herren, um Respekt Für diesen; unter meinen speciellen Schutz wird mir befohlen ihn zu stellen.

#### Cancan.

Sagen wollt' ich: nach jener brillanten Affaire, welche die Comödianten Seit Tagen auf allen Theatern spielen, Drängen die Siegesposten sich so, Daß man verwirrt wird von allzu vielen. Schon brennt der Schwarzwald lichterloh, Nachdem wir mit dem fürchterlichen Petroleum alle Bäume bestrichen; Und in Saarbrücken —

> Viele Stimmen. Erzählen, erzählen!

#### Canca'n.

Beim Jubel, der aus Millionen Kehlen Sich unermeßlich, gigantisch erhebt, Wie soll ich erzählen? Frankreich bebt, Indeß im donnernden Widerhall Die Kunden von Saarbrückens Fall Vom Rhein zu den Phrenäen sliegen; Nie hörte die Welt von gleichen Siegen.

Volk.

Der große Napoleon lebe hoch; Doch erzählt, erzählt!

## Cancan.

So will ich mich fassen. Kaum hatte der Kaiser das Lager verlassen, So begann von Chassepots und von Kanonen Der Donner wider die mächtigen Forts; Wir hatten nichts als zwei Divisionen, Und drinnen standen vier preußische Corps! Dennoch war nach zwei Stunden schon Das ganze seindliche Heer entslohn. Prinz Louis selber zog mit ins Feld Und las, der junge, wackere Held,

So ruhig, als wär' er mit Kindern beim Spielen, Die Rugeln auf, die zu Tausenden sielen. Um ihn psiff es, vorne und hinten; Doch statt, wie ein Knabe erschreckt zu schrein, Fragt' er einzig, ob das von Flinten Oder Kanonen die Rugeln sei'n. Der Kaiser aber lächelte schlau:
"Mein Sohn, das weiß man nie genau!"
Und manchem Soldaten bei dieser Scene Floß in den Bart eine Kührungsthräne.

## Edgar (für sich.)

Mögen sie, wie sie wollen, lügen, Was soll ich sie stören in dem Vergnügen?

#### Biele Stimmen.

Seit Scipio Karthago erobert hat, Gabs keine ähnliche Heldenthat.

#### Andere.

Hoch lebe der Kaiser! hoch der Prinz! Französisch ist nun die Rheinprovinz.

## Edgar.

Sagt, guter Freund, wo der Rhein denn fließt, Woher er kommt, wohin sich ergießt?

## Einer.

Da hinten bei Polen vom Schwarzwald her Kommt er und fließt in das kaspische Meer.

## Gin Bürger (hereineilenb.)

Nein! herrlich, herrlich geht Alles von Statten! Mit hundert Corvetten, sünfzig Fregatten Gelandet in Kiel und in Cuxhaven Und in Stralsund sind unsere Braven. Im Fliehen einander übergerannt Haben die Deutschen — Hamburg steht in Brand —

# Edgar.

Schweig still von der Flotte! Im Seeraub nur Hat sie als tapfer sich bewiesen; Wehrlose Handelsschiffe als Prisen Hinwegzuschleppen, war ihre Bravour; Da rühm' ich doch die Heldenthaten Der afrikanischen Riffpiraten!

# Mehrere.

Er lästert! Laßt uns den Frevler pacen!

# Polizei=Sergeant.

Herr! Hören Sie auf mit Ihren Attaken, Sonst vermögen selbst Polizisten Ihnen nicht länger das Leben zu fristen.

## Bonhomme (hereineilend.)

Siegsnachrichten auf Siegsnachrichten! Die Thaten sämmtlicher Weltgeschichten Sinken vor diesen in Nichts zusammen; Sben erfährt man aus Telegrammen, Daß Frankreichs nie besiegte Armeen Zwei Meilen nur von Berlin noch stehn; Mainz ist erobert, der Kronprinz gefangen, Sanz Deutschland möchte vor Angst und Bangen In ein Mausloch kriechen.

# Cancan.

Glorreicher Succeß!

Hoch Frankreich! Aber warum, indeß In Berlin schon einziehn die herrlichen Truppen, Hier stehn wir da in müssigen Gruppen? Triumphirend mit hohen Stangen, An denen Wimpeln und Flaggen prangen Und Bilder des hohen Kaiser-Aars, Laßt uns durchziehen die Boulevards! Biele Stimmen.

Ja, Jeder mit der Trikolore, Folgen wir dir im Feierchore.

Das Theater füllt fich mit Fahnen. Olivier fturzt athemlos herein.

Olivier (laut rufend.)

Sieg! gewalt'ger unerhörter Sieg!

Cancan.

Du kannst kaum Athem holen;

Fasse dich und dann erzähle!

Olivier.

Unser Heer steht schon in Polen, Nein, was sag' ich? tief in Rußland an der Gränze von Sibirien.

(Leife.)

Halt mich auf nicht! Eile hab' ich.

Cancan.

Freund, du leidest an Delirien;

Einen Doktor will ich holen.

Olivier (leise.)

Wiffe! Alles ist verloren.

Ganz geschlagen sind wir; nächstens steht der Feind vor unsern Thoren.

Fort nun! laß mich!

f Cancan (ihn haltenb.)

Bleib! berichte: woher stammt die Schreckenskunde?

Olivier (laut rufend.)

Sieg! gewalt'ger Sieg!

(Beife.)

Bur Rettung bleibt mir höchstens eine Stunde; Eben alle Börsenkurse steigen läßt die Siegesente, Schnell drum meine Bons verkauf' ich und gewinne zehn Procente; Dann mich selbst zu retten gilt es; wenn von unsern Niederlagen

Erst das Volk erfährt, so werd' ich wie ein toller Hund erschlagen.

(Laut.)

Sieg! gewalt'ger Sieg!

(Er ftürzt fort.)

Therese, gefolgt von anderen Tänzerinnen, tritt auf. Alle tragen trikolore Fahnen.

#### Cancan.

Geliebte! ei wie schön als Patriotin!

#### Therese.

Nach der Polizei Befehlen spiel' ich, Freund, die Sieges= botin;

Hoch die Trikolore schwingend, mit dem Corps der Tänzerinnen

Laß mich den Bictoria-Cancan in den Straßen gleich beginnen!

## Cancan.

Bei der großen Jubelfeier, dran ganz Frankreich sich betheiligt,

Wird zum religiösen Akte dieser edle Tanz geheiligt. Reiche mir die Hand, Therese, und dieselbe Stunde leihe Unserm Bunde am Altare seine priesterliche Weihe!

## Therese.

Wie? auch du noch so befangen? Tief verhaßt bis auf den Namen

Ist so Ehe wie Familie, wisse, den Camelien-Damen Und emancipirten Frauen. Mochten frühere Thrannen Ihre Weiber an die Küche, an die Kinderstube bannen, Unseres Jahrhunderts Töchter werden nie dem Zwang sich fügen;

Durch der Liebe Himmel schweben frei sie hin in Ablerflügen.

#### Cancan.

Bildlich nur, symbolisch sprach ich vom Altare; auch verstehe:

Nicht die bürgerlich-vulgäre mein' ich, nein, die freie Ehe.

Eben, was die kühnsten Geister hoffend nur im Traum gesehen,

Die sociale Umgestaltung soll aus unserm Bund erstehen;

Eine Menschheit jenes Thpus, welchem in den Utopieen Seines Wunderlands Jcarien Cabet Existenz verliehen, Wird uns ihren Ursprung danken — —

## Therese.

Wohl denn! für so hochsociale Zwecke mich der Ehe fügend, dich erwähl' ich zum Gemahle.

#### Cancan.

Bei der Siegesfahnen Flattern an des Vaterlands

Wollen wir die Hochzeit feiern.

# Chor der Tänzerinnen.

Hoch dem jungen Chepaare!

(Cancan führt Therese ab. Biele folgen mit fliegenden Fahnen.)

Lord Bull, Graf Aufter, Signore Sarbo und Signore Santo treten aus dem Palast. Hinter ihnen Engenia mit sliegenden Haaren und ein Rammerherr.

#### Rammerherr.

Die Etikette, Majestät! Wie mögen Sie In dem Costüm auf offnem Platz sich zeigen?

#### Engenia (ju ben Gefandten.)

Nicht von mir lassen kann ich Sie, Messieurs, Eh Sie mir Ihre Hülfe zugesagt! D, nach dem herrlichen Debüt des Kaisers Die Hiobsposten jest! Als nächste Kunde Erwartet' ich, zum Herzog von Saarbrücken Sei mein Lulu ernannt, und jenseits von Berlin schon flattre Frankreichs stolze Fahne, Und nun statt dessen meldet Louis mir, Daß, um die Feinde zu bekämpfen, er Sich rückwärts concentrire — rückwärts! ach, Könnt' ich dies Wort aus der Depesche streichen!

#### Lord Bull.

Und warum das? Ist es nicht ruhmeswerth, Dem Feind hervisch aus dem Weg zu gehn?

## Engenia.

Nicht solche Reden trösten mich. Nochmals, Lord Bull, sei'n Sie beschworen, werfen Sie Ein Heer an unsern Strand, um die Barbaren Von Frankreichs heil'gem Boden zu vertreiben!

#### Lord Bull.

Madame, aufrichtig sag' ichs — und zugleich Mein Creditiv geb' ich an Sie zurück — Wenn Gallien und Deutschland gegenseits Sich fressen, bis ein Büschel Haare nur Von beiden übrig bleibt, Prosit nur hat Britannien dabei; wozu denn hülsen Dem Einen wir? Mit Pulver, Blei und Wassen Indessen stehn wir Ihnen zu Besehl, Vorausgesetzt, daß baar die Zahlung sei.

(Ap.)

## Engenia.

Verwünschter Gelbsack! — Doch, Signore Sardo, Sie Glied der edelmüthigen Nation, Die wir von Destreichs Joch befreit, umsonst Nicht werd' ich Sie um Ihre Hülfe bitten.

## Signore Sardo.

Als der Romanen-Race angehörend, Stehn die Franzosen unserm Herzen nah, Nur leider stört in den sympathischen Befühlen hier und da uns die Erinnrung, Wie bei Mentana Sie an unsern Gliebern Die Tragfraft Ihrer Chassepots erprobt Darum pardon, Madame!

(Ab.)

## Engenia.

Doch Sie, Graf Auster, Großherziger, in Ihren Augen les' ich,

## Graf Aufter.

Ja, hätten Sie gesiegt, Wir wären großmuthvoll, trot Golferino, Um Ihnen einen Liebesdienst zu leisten, Gern in den Rücken Ihrem Feind gefallen; Jetzt aber — ich bedaure, Majestät —

Sie helfen uns!

(Ab.)

#### Engenia.

So wend' ich mich an Sie, Signore Santo! Mein lettes Hoffen ruht auf Ihren tapfern Glaubenssoldaten. Ich gelobe fest, Ausrotten will ich alle Ketzerei Auf Frankreichs Boden und allwöchentlich Autos da Fé vor Notre Dame abhalten, Nur helfen Sie!

## Signore Santo.

Mit Juminationen Und Freudenfeuern würden wir, Madame, Wie nach der Bluthochzeit, so großen Sieg Des Glaubens feiern, und mas Prozessionen, Gebete, Litanein vermögen, um Erfolg für Ihre Waffen zu erflehn, Bewiß, es foll geschehen!

(Ab.)

# Engenia.

Und nicht mehr?

Wohlan, so werd' ich Renegatin! Fort, Nutlose Heil'genbilder, Amulette, Geweihte Rosenkränze, Crucifixe, Mit Füßen tret' ich euch! ja, an die Feinde Der Christenheit mich wend' ich: Hüsse werden Die Jünger des Propheten mir, der Bey Von Tunis, der erhabne Abdel Kader, Der mächt'ge Sultan der Osmanen leisten.

# Kammerherr.

Bebenken Majestät! Verbreiten muß Der Niederlagen Kunde sich im Volk, Und das heißt Sturz von Thron und Dynastie. Vorschlag' ich denn: noch eine Siegesnachricht Verkündet man, und während Freudentaumel Das Volk erfüllt, im Stillen sliehen wir. Nach uns die Sündsluth!

## Engenia.

Wehe mir! und scheiden Soll ich von meinen trauten Tuilerien, Soll nimmermehr aus meiner Schneiderwerkstatt Im Pavillon Marsan die Damenmoden Europas dirigiren, nimmermehr Die Diplomaten bei der Neujahr-Cour In meinen Blicken spähen sehn, ob Krieg Das nächste Jahr, ob Frieden bringen werde?

# Rammerherr.

Muth, Faffung, Majestät!

#### Engenia.

Wohl denn, ich gehe

Und pade meine Koffer; Ihnen liegt Das Weitre ob.

## Rammerherr.

Geheizt schon ist das Boot, Zur Fahrt bereit.

#### Engenia.

Und meine hundert Kisten Mit Diamanten, Barren Goldes, Bons Sind auf dem Weg nach England?

#### Rammerherr.

Bu Befehl. Man kommt. Kein Augenblick ist zu verlieren. (Beide zurück in den Palast.)

Gine Bollemenge fturgt larmend berein.

## Stimmen burdeinander.

Heillose Täuschung mit den Telegrammen! Nichts wahr von all den Siegen — auf der Flucht Ist Mac Mahons und Frossards Heer — Bazaine In Metz umschlossen — nach Paris schon wälzt Der Feind sich.

#### Andere.

Nieder mit Napoleon! Die Republik soll leben! ça ira! Erstürmt die Tuilerien! Arbeit! Brod!

## Eugenia

(auf bem Balton erscheinenb.)

Wozu der Auflauf, das Gemurr und Schreien? Steckt neue Fahnen auß! illuminirt! Geschlagen ist das deutsche Heer, gefangen Der Kronprinz, todt der König! In den Steinbruch Von Chaumont warf Bazaine zehntausend Preußen, Gleich viele hat er in die Luft gesprengt. Und, um an unsre Fahnen sester noch Das Glück zu knüpfen, selber euch voraus Zieh' ich ins Feld mit dieser Orissamme,

Wie Orleans' herrliche Jungfrau. Baut Auf mich, die Feinde werd' ich niederschlagen! Es treibt mich fort mit Sturmes-Ungestüm.

(Burud in den Palaft.)

Einer.

An neue Siege sollen wir glauben? Schon früher wie gebratene Tauben Wurden uns viele aufgetragen, Aber schaute man näher zu, So waren es lauter Niederlagen.

Cancan (auftretenb.)

Schweig, Schurke, Preuße! was faselst du? Wer hat je von Flucht der Franzosen gehört? Die Niederlagen bei Metz, bei Wörth Waren Manöver der Strategen, Um Hinterhalte dem Feinde zu legen Und ihn tieser ins Land zu locken. Bald wird Geläute von allen Glocken Berkünden, daß trefflich gelungen die List Und keiner der Deutschen entronnen ist. — Da hört! welch Jubeln in der Stadt?

Ein Ansrufer.

Rauft! Rauft! Ein neues Extrablatt!

Cancan (lefenb.)

Prächtige Botschaft ist gekommen: "Met von Bazaine eingenommen."

Giner.

Ist es also verloren gewesen? Noch hab' ich nichts davon gelesen.

Cancau.

Still, Preußenfreund, mit deinem Geschwätz! Hört weiter: "Vor den Mauern von Metz, Daraus er sich nimmer vertreiben läßt, Hält er die deutschen Armeen fest; Vom Plate nicht weichen können sie, Es ist ein Wunder der Strategie."

## Erfter Börfenmann.

Kauft! Kauft! Die Heere des Königs der Welfen Ziehen heran, um uns zu helfen; Desterreicher, Magnaren und Czechen, Die Schande von Sadowa zu rächen, Fallen den Preußen in den Rücken —

# Zweiter Börfenmann.

Verkauft! Verkauft! Wie der Sieg von Saarbrücken, Sind all die Depeschen nichts als Enten; Verkauft die sechsprocentigen Renten!

#### Ebgar (eintretenb.)

Thörichtes Volk! Reib aus den Augen dir Den wissten Schlaf! Rein Jota Wahrheit ist Und war an all ben Siegsnachrichten; Lüge, nichts Als Litge Alles! Selber die Berichte, Wie sie vom Heere eingelaufen, las ich, Ch man für euch sie unerhört gefälscht. Drei Riesenschlachten, stegreich, schlug bei Met Der Preußenkönig; in die Festungswälle Burudgeworfen, bichtumklammert, sieht Bazaine vergebens sich nach Rettung um; Bei Sedan aber hat Napoleon Schmachvoll mit achtzigtausend Mann die Waffen Gestreckt, vernichtet ward sein ganzes Heer; Das ist die Rache nun für Waterloo, Nach der ihr lang geschrien; das sind die Siege, Für die ihr diese Stadt mit Fahnen schmückt.

#### Cancan.

Verräther! hängt ihn an den nächsten Pfahl Für seine Hiobsposten!

Ebgar. Steinigt mich, Wenns euch gefällt! Steckt wie der Vogel Strauß Die Köpfe in den Sand, um nicht zu sehn, Was euch bedroht; im Eilmarsch rücken schon Die deutschen Heere auf Paris heran.

Caucan (für fic.)

Ich muß doch forschen, was geschehen ist, Daß ich bei Zeiten meine Rolle wechsle.

(Ab.)

Biele Stimmen.

Wenn er die Wahrheit spräche, fürchterlich!

Ein alter Mann.

Er spricht sie, leider! Eben einen Brief Von, Henri, meinem Sohn, hab' ich erhalten; Er schreibt, gefangen mit dem ganzen Heer Des Kaisers sei er worden — —

#### Ein Anderer.

Ach, und Pierre,

Mein guter Junge — schreiben kann er nicht, Doch ein Billet an mich aus Königsberg Am mittelländ'schen Meer hat er diktirt; Mit vierzigtausend Andern seufzt er dort Als Kriegsgefangner.

Ein Dritter.

Wie mein armer Charles

Bu Ingolstadt in Polen.

Laublente flürgen herein,

Ein Landmann.

Helft uns! schützt uns!

Wo uns verbergen? Dicht schon hinter uns Sind sie.

Einer ans bem Bolk. Wen meint Ihr?

#### Landmann.

Die Uhlanen, weh,

Die wilde Bölkerschaft, die in Sibirien Zu Haus ist und lebend'ge Kinder frißt.

#### Ein Anderer.

Entsetzlich sind sie, ihrer Einer nimmts Mit Hundert auf. Zu Zweien oder Dreien Behaglich, mit der brennenden Cigarre Im Mund, die Hände in den Hosentaschen, Durchziehen sie die Dörfer und die Städte, Und Jeder nimmt Reißaus, wo sie sich nahen.

#### Ein Dritter.

Gestohn mit Sac und Pack sind die Bewohner Von Meaux, denn Einlaß in das Thor begehrte Heut Morgen solch ein schrecklicher Uhlan, Und auch alsbald in seierlichem Zug hat mit den Aeltesten der Stadt der Maire Die Schlüssel ihm devotest überreicht. Weh Denen, welche sich nicht retten konnten, Eh der Barbar den Einzug hielt!

## Biele.

Da sind sie!

Flieht! Flieht!

'(Landleute ab.)

## Stimmen durcheinander.

Der Schuft Napoleon hat uns verrathen! Verräther Mac Mahon, Bazaine, Leboeuf! Verräther Ale! Reißt die Adler nieder! Die rothe Republik soll leben!

# Ein Kanfmann.

Hier

Rothe Kokarden! Jakobinermützen! Shad, Ges. Werte. VI. Cancan führt Therefe herein; hinter ihnen ein Boltshaufe.

#### Cancan.

Ja, her damit! Ich schmücke mich als Erster mit dem heil'gen Roth

Und proklamire: abgesetzt ist der Verräther, der Despot! Nur unter der Bedingung, daß er Belgien und die Rheinprovinz

Eroberte, ward auf den Thron erhoben dieser Bastard= Prinz;

Was soll uns der Bestegte nun? An die Laterne den Poltron!

Zehntausend Francs auf seinen Kopf setz' ich im Namen der Nation,

Die Balfte auf Eugenias.

# Einer ans der Menge.

Schon ist die Schändliche entwischt, Und viel zu leicht kam sie davon; von allen Seiten ausgezischt,

Umhagelt von der Steine Wurf, bei Nacht und Nebel ging sie durch.

#### Therefe.

Erbrecht das Thor der Tuilerien! Dringt ein in die Tyrannenburg!

## Cancan.

Ja, edles Weib, heut giebst du dich als ächte Tochter Frankreichs kund!

Den Freiheits-Cancan tanzend, laß erneuern uns den Seelenbund!

Mit mir ruf aus: Der Republik, der einen, ungetheilten, Heil,

Und Hoch dem souverainen Volk, von dem wir Beide auch ein Theil!

Von diesem Schlosse, das zu lang verschont ward von des Himmels Blit,

Der Zwingburg grauser Despotie, vereinigt nehmen wir Besitz.

## Therese.

Mitbürger, auf und folgt uns nach! Dringt in die Tigerhöhle ein!

Die neue Freiheitsaera gilts mit ihrer Plündrung einzuweihn.

#### Einer.

Wir kommen schon, Madame!

#### Therese.

Madame? Verdammt, wer das gesprochen hat! Nur Bürgerin heiß' ich fortan; das merke dir, Aristokrat!

#### Cancan.

Brecheisen her! Die Thüren sprengt! Ihr Buben, klimmt zum Dach empor!

Die Kaiserthum-Embleme reißt von jedem Simse, jedem Thor!

# Therese.

Und läßt sich irgend in Paris noch blicken ein Minister= schuft,

Hoch am Laternenpfahle soll er todt sich zappeln in der Luft!

#### Bolf (burdeinander.)

A bas Napoléon! Er selbst, und wer ihm anhängt, sei verflucht!

In alle Gäng' und Säle dringt! Laßt keinen Winkel undurchsucht!

Und trefft ihr irgend drin versteckt noch Helfer seiner Despotie,

Werft sie durchs Fenster in den Hof! lebendig hier verbrennt man sie.

#### Cancan.

Hoch preis' ich dich, glorreiches Volk, das seine Sklavenketten brach!

Nun badest in der Dränger Blut du rein dich von der Knechtschaft Schmach.

(Sie bringen, bie Marfeillaife fingend, in bas Shlog.)

## Edgar.

Erbärmliche! Als Helden dünkt ihr euch Und prahlt mit eurer Freiheit; dennoch kröcht Vor dem Thrannen ihr im tiefsten Staub, Hätt' er die Promenade nach Berlin Nach Wunsch vollführt.

## Bonhomme.

Mein Bruber, theurer Ebgar,

In dieser seierlichen Stunde komm An meine Brust! D welches Hochgefühl, Als freie Männer, als Republikaner Uns zu umarmen!

## Edgar.

Wunderbar geschwind

Ist beine Sinneswandlung.

# Bonhomme.

D, nur knirschend

Trug ich des schändlichen Napoleon Schmähliches Joch!

## Edgar.

Nach dessen Ordensband

Du boch noch gestern schmachtetest.

#### Bonhomme.

Berleumdung!

Ihm vor die Füße hätt' ich es geworfen, Wenn ers mir angehängt.

## Edgar.

Da horch, welch Lärmen,

Welch Schrein! Die Avenue von Reuilly her In wirrem Durcheinander wälzt es sich Heran — trau' ich den Augen? Die berühmte, Die nie besiegte Kriegsarmee ist das; Geschlagen, unter kläglichem Lamento Kehrt sie zurück, voran der Gallierhahn, Der sich so stolz gebläht! Wie hängt ihm nun Der Kamm! Wie sind die Federn ihm zerpslückt! Nur matt noch schlagen kann er mit den Flügeln.

Eine französische Armee-Abtheilung auf ber Flucht fturzt herein, vorauf ber gallische hahn.

# Der gallische Hahn.

D weh! o weh! wie ist mir geschehn? Mein Kikeriki, mein lustiges Krähn, Das ward mir gründlich vertrieben! Das schöne Gesieder zersetzt, zerzaust! Zerbrochen die Glieder! Wehe, mir graust Vor den deutschen, den schrecklichen Hieben!

## Chor der Soldaten.

Sie sinds! Auf den Fuß uns folgen sie nach! Flieht! slieht! das ist ihr Kanonengekrach, Ihr Schwert, das hoch in den Lüften saust! Wohin uns verbergen? Wehe, uns graust Vor den deutschen, den schrecklichen Hieben!

## Der gallische Sahn.

Das war am Rhein eine eiserne Wacht! Wagt Einer mit diesen Deutschen die Schlacht, Ich nenn' ihn geliesert, verloren! Sie brechen durchs dichteste Heer wie ein Keil, Vor ihren Schlägen bleibt Keiner heil, Den eine Mutter geboren. Kaum hören sie ferne Kanonenton, Mann neben Mann, Schwadron an Schwadron Von rechts und von links her strömen sie schon Und wersen dem sprühenden Regen Der Kugeln die Brust entgegen. Kurzweil ist ihnen die Schlacht, der Krieg, Sie lachen im wildsten Getümmel, Und schwebte auch wolkenhoch der Sieg, Sie rissen ihn nieder vom Himmel.

Chor der Soldaten.

Furchtbar sind Alle, aber zumeist Friz Karl mit seinen Husaren; Reiter und Roß wie zusammengeschweißt, In die tollste Gefahr sich stürzen sie dreist Und treiben die Feinde zu Paaren.

Dann Steinmetz und Werder, das schreckliche Paar — Uns sträubt auf dem Haupte sich jegliches Haar, Nur an die beiden zu denken!

Der wilde Fransecky, der grause Boigts-Rhetz — Als wären sie uns auf den Fersen, noch stets Uns schlottert es in den Gelenken!

# Chassenrs de Bincennes.

Die Kürafsiere von Brandenburg — Weh Jedem, der ihnen begegnet!
Durch Stein und durch Eisen sich hauen sie durch Und thun, was sich Keiner verwegnet.
Ach! und die Pommern, die gräßlichen, dann!
Wie lebende Mauern rücken sie an,
Ein Riese, sechs Fuß hoch, jeder Mann,
Uhlanen, Husaren, Dragoner!
Vor ihnen wandelt panischer Schreck
Und scheucht in der Wälder, der Höhlen Versteck
Aus Dorf und Stadt die Bewohner!
Nahten sie sich im Sturmmarschtakt,
Starr stand, wie versteinert, die Fronte;
Umklammert war rings das Heer, gepackt,
Eh's sassen, besinnen sich konnte.

## Die Zuaven.

Was ist aus unserem Kastan, o weh, So zierlich gefaltet vom Garderobier, Aus Turban und Schminke geworden? Sie haben nicht eine Kate geschreckt; Gelacht bei dem ganzen Theateressett Ward von den preußischen Horden.

# Die Affen.

D theures Algier, emptang uns aufs Neu', Du füße Heimath des Affen!
Nicht macht der grimmigste Wüstenleu
Biel dem Schimpansen zu schaffen;
Wir beben nicht vor des Panthers Zahn
Und nicht vor des Tigers Krallen,
Doch fürchterlich ist so ein deutscher Uhlan:
Weh, dreimal Wehe Allen,
Die ihm in die Fäuste fallen!
Für immer leb' wohl nun, Sucht nach Ruhm,
Französisches Patriotenthum,
Berlangen, den Menschen zu spielen!
Ja, hätten wir irgend noch Ambition,
Eh'r, als Mitglieder der großen Nation,
Noch würden wir Neger, Kabylen!

## Die Turcos.

Ach, wären daheim wir in Afrika Dit unseren Bettern geblieben, Statt daß die Deutschen ihr Sieges-Hurrah Uns auf den Rücken geschrieben! Vor Allen ist Einer, ein General, Der schlägt darein wie der Wetterstrahl Und hat uns surchtbar zerhauen; Sie nennen den Schrecklichen Von der Tann; Den Andern stets ist er im Kampse voran Und verbreitet Entsetzen und Grauen; Führt er die Seinen herbei zum Strauß, So rufen Alle und nehmen Reißauß: "Da kommen die Teufel, die blauen!"

#### Die Garben.

D weh! und unser reicher Proviant Bon töftlichen Delicateffen Fiel ben Barbaren in die Hand Sammt den Koffern unsrer Maitressen. Wir hofften, Abends auf Divans zu ruhn, Auf Polstern und seidenen Pfühlen, Statt bessen wiegen die Wilden sich nun Auf unseren Schaukelstühlen, Indeg in den Kisten und Kasten und Trubn Die Knechte des Trosses wühlen. Die Crinolinen modernsten Schnitts Probiren sie an — erbärmlicher Wit! — Die Chignons und die Atlashüte Und führen Pasteten, Liqueurs, Confekt, Champagner von Cliquot, den köstlichsten Sett, Behaglich sich zu Gemüthe.

# Der gallische Sahn.

Sie kommen! Sie kommen! Im Rücken mir sind Die grausen Uhlanen! Wie slieh' ich geschwind, Daß sie nicht aufs Neu' mich zerzausen? Nur einen Winkel noch such' ich fortan, In den ich mich ruhig verkriechen kann, Um meine Federn zu mausen.

# Der ganze Chor.

Ach! die wir ausgezogen so kühn, Blau ist uns der Rücken und gelb und grün, So ward er zerhauen, zerdroschen! Und unser prestige, was blieb noch von ihm? Die gloire, die prépondérance légitime Für immer, für immer erloschen!

# Edgar.

Unselige, schweigt! Verbergt eure Schmach In des stürzenden Frankreichs Trümmern! Die Welt weint keine Thräne euch nach, Sie hat sich um Andres zu kümmern. Doch horch! Was tönt wie ferner Gesang? Sie feiern in Deutschland mit Glodenklang Das neue Reich der Germanen; Das eben ists, was ihr hindern gewollt, Doch wider euch ist der Würfel gerollt, Und über den Häuptern dahin euch zieht Das mächtige, während ihr schmachvoll slieht, Nun seine leuchtenden Bahnen.
Senkt euch, französische Fahnen!

# Fünfter Uct.

Die Champs Einsées.

Großes Menidengebränge.

Berkäufer.

Mäuse à la maître d'hôtel!

Giner aus dem Bolte.

Drängt euch hinan, abgehen sie schnell!

Berkäufer.

Frische, warme Hundepasteten!

Giner aus dem Bolfe.

Lieber äß' ich Knochen und Gräten, Als solche Gerichte!

Berkänfer.

Ratenfilet!

Rattenschwänze in Fricassé!

Giner ans dem Bolte.

Zwei Franken verlangt er dafür, der Jude, Der Wucherer. Demolirt seine Bude!

Gin Bürger (hereineilend.)

Bürger! habt ihr es schon vernommen? Eine Taube ist angekommen Und hat glorreiche Kunde gebracht, Daß am Rhein in gewaltiger Schlacht Bourbaki die Deutschen aufgerieben. So viele Todte sind geblieben, Daß jeder französische Soldat Mit Bärten Derer, die er erschlagen, Das Bett sich ausgepolstert hat. Kein Zweisel mehr: in wenig Tagen Entsetzt ist unser tapfres Paris, Und wider die Deutschen kehrt sich der Spieß; Wir nehmen sie zwischen die beiden Feuer, Und keins bleibt übrig der Ungeheuer.

## Edgar.

Tagtäglich wird dergleichen berichtet; Aber merkwürdig bleibt es doch: Obgleich schon hundert Mal vernichtet, Leben die Deutschen immer noch; Und dann zu anderen hundert Malen Schlägt man sie todt in den Journalen!

## Gin Bürger.

O die Barbaren, die Vandalen! Dies Paris, die erste der Städte, Zu bombardiren!

## Ein Zweiter.

Und auf Lazarethe,
Spitäler — das sind ihre Heldenthaten — Einzig wersen sie ihre Granaten; Immer allein nach hülflosen Greisen, Gebrechlichen Weibern, Kindern und Waisen Schleudern sie Bomben wie nach dem Ziel.

(Man hört eine Bombe plagen.)

#### Edgar.

Horch! Abermals eine, die niederfiel, Doch haben sie schlecht zu zielen gewußt; Zwei stämmige Kerle, stark und robust, Statt der Weiber und Kinder, trasen sie Und ein Casé der Straße Rivoli.

## Bürger.

Was wälzt sich dort heran mit Toben? Er ist es inmitten des wogenden Trupps, Hoch auf den Schultern emporgehoben, Cancan, der große Redner der Clubbs.

Gin Trupp Nationalgarben mit Cancan tritt auf.

Cancan (lebhaft gesticulirend.) Also hebt mir zum Schwure den Finger, Söhne der alten Bölkerbezwinger, Enkel der Gallier und der Celten, Jener Eroberer beider Welten —

# Edgar.

Wie vom Wasser, das sie verschluckten, Wochenlang leben die Dromedare, So von gesprochenen oder gedruckten Phrasen dies Volk.

#### Cancan.

Schwört, wenn so viel Leben Ihr hättet, wie auf dem Haupte Haare, Sie alle fürs Baterland hinzugeben! Schwört, wie Leonidas, als er den Heeren Der Perser entgegen sich warf im Streit, Mit dem Schilde zurückzukehren, Oder auf ihm!

> Die Nationalgarden. Wir leisten ben Gib.

#### Edgar.

Wenn bei dem Schwur sie sich etwas denken, Soll man mich auf der Stelle henken.

#### Cancan.

Wohl denn, und ob aus Haubitzenmündern, Kruppschen Kanonen und Achtzigpfündern Tausendsach euch Verderben droht, Siegt, oder sterbt den Opfertod! Wahrlich, Frankreich ist nicht verloren, Da es solche Söhne geboren.

(Die Rationalgarben ab.)

(Es fdwebt ein Luftballon vorüber.)

#### Bolf.

Ein Luftballon! ein Luftballon!

#### Edgar.

Und drinnen sitt — ich erkenn' ihn schon — Der General, der gestern geschworen Wie diese, zu sterben oder zu siegen; Jett behaglich von dannen zu sliegen Dünkt ihn bequemer.

#### Cancan.

Und nun noch dies, Kinder der heiligen Stadt Paris! Fühlt ihr das Herz nicht höher klopfen, Wenn so man euch nennt? Ihr, die ihr Tropfen Des großen Oceans Menschheit seib, Blüthen bes Baumes Emigfeit, Bebenkt, Paris ist die Capitale Des Universums; gleich einem Fanale Erhellt es das unermegliche All, Und fämen seine Mauern zu Fall, So würde chaotisches Grauen und Schrecken, Kimmerische Nacht die Erde bedecken. Griechenland pries feine fieben Beifen, Aber Paris kann sich glücklich preisen, Dag in ihm zwei volle Millionen Weise, Gelehrte, Dichter wohnen;

Und diese Lehrerin der Nationen, Dieses Centrum des Menschengeschlechts, Die Sonne der Freiheit und des Rechts

Edgar.

Andere nennen sie eine Stadt Der Börsenschwindler und Spekulanten, Plusmacher und Intriganten, Taugenichtse und Bummler, die matt Nach durchschwelgten Nächten mit blassen Gelben Gesichtern und frecher Stirn Auf den Boulevards und den Gassen Flaniren —

Cancan.

Ich sage: Dieses Gehirn Des allgemeinen Gedankens, ber Herb, Auf welchem der Brei des Bölkerwohls gährt, Des Weltalls große Metropole, Neben der Rom sammt dem Capitole Nichts als eine Provinzstadt ist -Sie follte aufhören, zu existiren, Weil ein Heer von wilhen Thieren Sie zu belagern fich vermißt, Weil deutsche Barbaren dekretiren, Herrschen dürse fortan Cultur Zwischen Potsdam und Spandan nur, Es sollten alle Flüsse auf Erben Nebenflüsse ber Spree nur werden? Nein, ihr Bürger, das darf nicht geschehn! Ch'r möge das Weltall untergehn! Alle, die wir Paris bewohnen, Nicht mehr Weib, noch Kind, noch Mann, Nein, Bajonette sind wir, Kanonen. Nicht mehr Namen giebt es fortan, Alle vom Feldherrn herab bis zum Bauer Heißen wir Baterland, Frankreich, Mauer!

Bevor auch nur ein solcher verhaßter Bandale mit seinem Tritt das Pflaster Unserer heiligen Stadt entehrt, Berwandle auf eurem Haupte zum Schwert Sich jedes der Haare! Ein Flintenschuß krache Aus jedem Fenster! Von jedem Dache Schleudert Ziegel herab und Steine! Scharrt aus ben Gräbern ber Bäter Gebeine Und steinigt die deutschen Barbaren damit! Ja, Tod harrt ihrer auf Schritt und Tritt. · Alle die Mittel nicht kann ich nennen, Die zum Meteln und zum Berbrennen Bei uns erfand bie Zerstörungskunft. Da sind Montignys Kugelsprigen, Die mörderischsten von allen Geschützen; Stinkbomben, die mit mephitischem Dunst Sanze Armeecorps auf einmal töbten, Satansgranaten und Teufelsraketen, Dampfmitrailleusen und höllenmaschinen, Unterirdische Bulverminen, Durch die in schrecklicher Explosion Man plötlich eine ganze Million Bon Kriegern in die Lufte sprengt; Und Jeber, ber sich unterfängt, Diesem Massaker zu entfliehn, Ein anderer Tod erwartet ihn. Die grimmen Bestien im Pflanzengarten Können seit lange die Zeit kaum erwarten, Sich mit Frankreichs Feinden zu mästen; Ihnen geben wir folche zum Beften, Die unserm Grimme noch entgangen. Alligatoren und Riesenschlangen, Löwen und Tiger, Panther, Hnänen, Krokobile mit spizigen Zähnen, Das Nilpferd und das Rhinoceros

Lassen wir aus den Käsigen los, Daß sie Alle, die Deutsche heißen, Zersteischen, zerstampfen, fressen, zerreißen, Verschlingen —

Biele Stimmen.

Brav, Bürger Patriot! Ihr meint es gut mit der Deutschen Tod.

Allgemeines Rufen.

Bravo!

Edgar.

Freunde, bedenkt nur Eins: Wäre mittels Lärmens und Schreins Wider die Deutschen was auszurichten, So wären wir jetzt in Paris mit nichten, Nein, ständen schon lange vor Berlin.

Cancan.

Was wagt beständig mit seinen frechen Reden der Schuft mich zu unterbrechen?

Biele Stimmen.

Ein Preuße! Ein Preuße! Paden wir ihn!

Cancau.

Bindet die Arme ihm fest mit Stricken! So wider den Feind ihn wollen wir schicken, Wenn wir den großen Ausfall machen, Daß er als unser Vordermann Aus seiner Freunde Kanonenrachen Den ersten Gruß empfangen kann.

(Ebgar wird mit Striden gebunden.)

Edgar.

Zehn Jahre hab' ich im Bann gelitten, Weil ich für Freiheit und Recht gestritten, Indeß, von dem Dränger unterjocht, Ihr seige zu seinen Füßen krocht: Und nun da durch die Deutschen befreit Ihr von dem Joch des Despoten seid, Glaubt ihr, ich würde vor euch friechen? Rein, mag mein Leib von ben Leiden noch siechen, Ungebrochen boch ift mein Beift, Und ins Gesicht euch frag' ich dreist: Wenn euch nicht Wahnsinn umnebelt bas hirn, Woher nehmt ihr die eiserne Stirn, Noch in eitlem Hochmuth zu prahlen, Wärend des Zornes volle Schalen Der Himmel euch über den Häuptern leert Und, bezwungen vom beutschen Schwert, Gang Frankreich mit seinen Heeren und Besten Bu ben Füßen ber Sieger liegt? Ist noch bis zu den letzten Resten Euch nicht die Scham und die Ehre versiegt, So hört auf, mit schmählichen Lügen Euch selber und die Welt zu betrügen! Erkennt bes himmels Strafgericht Für eure Frevel, die namenlosen, Und auf Andere feige nicht Wälzt die Schuld, die jedem Franzosen Centnerschwer auf dem Haupte wuchtet! Wozu, daß länger das Leugnen fruchtet? Die nadte Wahrheit höhnt und grinst Durch all bas freche Lügengespinnst. Hoffart, euch von den Bätern vererbt, Hat euch schon in der Wiege verderbt; Gleich ihnen plündernd, der Beute froh Durch Deutschlands Fluren mit wildem Halloh Bu ziehen, aus allen Abern bas Blut Ihm zu saugen mit Bampprwuth, Das war schon eurer Kindheit Traum, Und, wie bas Reis aufschießt zum Baum, Wuchernd und geilend schoß mit den Jahren Shad, Bej. Werte. VI. 34

In eurer Brust empor die Begier. Vor ben Ohren die Siegesfanfaren Und das klingende Gold stets hörtet ihr. Und nichts schien euch das Leben zu sein, Wenn ihr nicht wieder hättet den Rhein, Raubvögeln gleich als Kriegscommissäre Nicht umschwärmtet die frankischen Heere Und mit euern Proconsulaten Nicht beglücktet bie beutschen Staaten. So, indem ihr mit frechem Gelüst Nach des Nachbarn Gute gespäht, hat Jeder von euch den Wind gefät, Den ihr als Sturm jett ernten müßt. Hätte, durch Krieg sich zu retten ben Thron, Gezaudert der dritte Napoleon, Ihr hättet ihn mit Beißelhieben An den Rhein in die Schlacht getrieben. Wohlan! gestillt ist nun eur Verlangen, Eur Heer in Deutschlands Besten gefangen, Frankreich, sonst ein blühender Garten, Bur Büste verwandelt, mit Todten bedeckt, Seine Söhne auf ben erstarrten Boden als Leichen hingestreckt — —

## Cancan.

Ich merke, sein Hirn ist nicht gesund; Einen Knebel ihm in den Mund, Um ihm das Handwerk des Schwatzens zu legen! Dann dem Feinde treibt ihn entgegen! (Edgar wird abgeführt.)

Therese als Amazone, mit einem Corps militärisch gefleibeter Beiber tritt auf.

Therese.

Sieh! gefall' ich dir, mein Gatte? Statt Chignon und Crinoline

Schmückt mich nun der blanke Stahlhelm und die starre Eisenschiene,

Und zur Vaterlandsvertheid'gung euern tapfern Legionen Mich gesell' ich bei mit diesem Corps von kühnen Amazonen.

## Cancan.

An mein Herz, Weib! heut bewährst du dich als ächte Heldentochter.

## Therese.

Daß gesäubert von dem Feinde Frankreichs nimmer unterjochter

Boden werde, hab' ein neues Mittel ich erfunden. Höre! Fingerhüte, jeder künstlich zugespitzt in eine Röhre, Ließ ich also construiren, daß sie unten aus den Spitzen Einen gift'gen Saft, der schleunig tödtet, auf die Feinde spritzen.

Solcher Fingerhüte trag' ich fünf an jeder von den Händen,

Und die Weiber hier desgleichen; o, ich will mein Wort verpfänden,

Fürchterlich wird die Verwüstung in den deutschen Heeresmassen,

Wenn wir unsre mörderischen Strahlen auf sie sprühen lassen;

Rechts und links zu Boden sinken sterbend ganze Heeres= reihen,

Und das Vaterland wird dankbar einen Bürgerkranz uns weihen.

## Cancan.

Einz'ge, göttliche Therese!

## Therese.

Wohl! den Anfang laßt uns machen! Folgt mir, meine Amazonen!

#### Cancan.

Hanonenschüsse krachen Lauter, näher als zuvor noch!

Schüffe und Lärmen hinter ber Scene. Fliehende Rationalgarben flürzen über die Bühne.

## Nationalgardiften.

Fliehet! flieht! wir find verloren.

#### Giner.

Ach, das Donnern der Kanonen! Taub bin ich auf beiden Ohren.

#### Cancan.

Memmen, daß ihr noch die Augen aufzuschlagen euch erdreistet!

Habt, den Opfertod zu sterben, ihr mir nicht den Schwur geleistet?

## Giner.

Konntet Ihr das wörtlich nehmen? Weiß man doch, das sind nur Phrasen.

## Ein Anderer.

Was? daß ich im Ernste sterbe, wollt Ihr? Beim Trompetenblasen

Schon an allen Gliedern bebt' ich.

## Ein Dritter.

Dazu nicht, daß ich als Futter Den Kanonen dienen sollte, hat geboren mich die Mutter.

## Der Erfte.

Diese schrecklichen Uhlanen! Oger sind es, Menschenfresser.

## Cancan.

Hätten sie euch eingeschlachtet, o fürwahr! es wäre besser.

## Der Zweite.

Heute Abend noch mit Marion wollt' ich im Alcazar tanzen,

Und statt dessen sollt' ich todt mich schießen lassen auf den Schanzen?

#### Der Dritte.

Was wird meine Ninon sagen, meine liebliche Cocotte, Wenn sie sieht, wie ich zerzaust bin? Aller Welt dien' ich zum Spotte;

Hin die neuen goldnen Quasten, hin die schönen Epaulette,

Die mir allerliebst gestanden; ja, wenn man gesagt mir hätte,

Daß es so im Kriege hergeht, hübsch zu Haus wär' ich geblieben.

#### Biele.

Flieht! sie kommen!

## Cancan.

Ernst zu zeigen gilt es diesen Tagedieben Und Poltronen; nicht auf Frankreich soll der Schandsleck haften bleiben.

Memmen, steht! zurück aufs Schlachtfeld lass' ich mit Gewalt euch treiben.

(Bu ben Soldaten, die aufmarschiert find.)

Mit geladnen Flinten jagt sie vor euch her, ihr wackern Schützen!

Zwingt sie, daß sie für das heil'ge Vaterland ihr Blut versprizen!

Und ihr, kühne Amazonen, schwärmt um sie als Corps der Rache,

Daß ein Dolchstoß schleunig jedem Fluchtversuch ein Ende mache!

Eure Führerin nur bleibe! Denn hier in noch höherm Maße Kann zum Untergang sie wirken der verhaßten deutschen Race.

Wist! ein Wunder von Maschine ist von mir erfunden worden,

Aus den Lüften zu beschießen diese räuberischen Horden, Gine Rugel-Alnsopompe, die aus zwanzigtausend Röhren Bomben und Granaten ausspeit, und doch ist kein Krach zu hören.

Weib! als Luft=Artilleristin magst du dich sogleich er= proben!

Mit der Batterie erhebe uns der Gasballon nach oben! Während diese die Bandalen schlagen, die Paris umschließen,

Nehmen wir den Flug nach Belfort, die Belagrer zu beschießen.

(Die Bühne hat sich geleert. Nur Cancan und Therese bleiben.) Therese.

Alfo in die Lufte geht es?

## Cancan.

Mag gering das Leben achten,

Wer zu Höherm nicht Beruf fühlt, als zum blut'gen Werk der Schlachten!

Wisse! was von Kriegsmanövern ich gefabelt vor den Narren,

War aus List ersonnen; größre Thaten sinds, die meiner harren.

Mit den Communisten faßt' ich insgeheime kühne Pläne; Wehn wird bald das rothe Banner in der stolzen Stadt der Seine,

Aber uns fällt die Mission zu, in Provinz und Land= bezirken,

Wenn der Luftball uns dahin trug, die Erhebung zu bewirken.

Glaub' mir: Eigenthumsgemeinschaft, Emancipation der Frauen,

Diese Menschheit = Idealc wirst du bald verwirklicht schauen!

Hoch der Republiken röthste! Ihre Fahne laß uns pflanzen!

Das erst ist der wahre Cancan, wenn um sie die Bölker tanzen.

Gine Bolfsmenge fturmt herein; ein Luftballon wird gebracht.

#### Cancan.

Da siehe das Schiff, das leicht uns hinweg soll tragen im Fluge der Möven!

Therese.

Und wer sind denn Die?

#### Cancan.

Nun, Männer des Clubs; St. Simons und Proudhons Eleven.

## Einer aus der Menge.

Wohl, Bruder, steig ein und bleibe getreu dem hochs demokratischen Bunde!

## Ein Anderer.

Ich bitte, sprich leis.

## Der Erfte.

Nicht nöthig ist das; als ginge die Erde zu Grunde,

Tönt ja das Gekrach der Kanonen ringsum; mit Mühe vernimmt man sich selber.

## Ein Dritter.

Laut sprech' ich es aus: Die Reichen à bas und ihre vergoldeten Kälber!

Nur Tage noch währts, und für immer gestürzt ist der arge Tyrann Polizeistaat,

Allhier in Paris proklamiren wir kühn den ächt com= munistischen Freistaat, Und vertheilt wird das Geld, das frech die Bankiers, die Aristokraten gestohlen;

Aus den Kassen des Staats kann Jeder, so viel ihn gelüstet, tagtäglich sich holen.

#### Cancan.

Verlaßt euch auf mich, ihr Brüder! mit euch in gemeinsamer Gütervertheilung

Und gleichem Besitz für die Schäden der Welt erblick' ich die einzige Heilung.

Auf Erden fürwahr mißt Keiner sich mir an Bölkerbeglückungs-Projekten;

Was Blanc und Leroux für das menschliche Wohl an utopischen Mitteln entdeckten,

Ich set' es ins Werk, um die Welt zu befrein von den proletarischen Uebeln

Und auf Hoch wie Gering californisches Gold zu schütten aus Tonnen und Kübeln.

#### Einer.

Vor Allem dir noth für dein heiliges Werk sind diese Petroleumflaschen;

Da, nimm fie!

## Cancan.

Hab' Dank! Leicht ist ihr Transport in des Luftschiffs mächtigen Taschen;

Mit Stricken auch bin ich versehn für den Hals der Verdächtigen und der Verräther.

Und nun steig ein, mein herrliches Weib! nun geht es empor in den Aether.

(Therese und Cancan steigen in den Luftballon.)

## Einer.

Biel Glud auf ben Weg!

## Cancan.

Abieu! und glaubt: für der Menschen Berbrüdrung und Wohlfahrt

- Nicht scheut' ich den Gang zu den Quellen des Nils, und nicht mit Parry die Polfahrt.
- Hoch schwingt mein Arm das rothe Panier der socialistischen Ligue,
- Und von Lande zu Land, von Station zu Station bereit' ich ihm herrliche Siege.

## Therese.

- Wie bin ich so froh, von der Erde empor mich zu retten in höhre Regionen!
- Nervöse schon war mir seit Tagen zu Muth bei dem Donner der deutschen Kanonen.

#### Cancan.

- Ja, Freunde, nun bald, berufen von mir, versammeln zum großen Congresse
- Von Nord und von Süd sich die Bölker der Welt, der Pescheräh und der Tscherkesse,
- Rothhäute vom Strand des Oregon-Stroms, Brahminen und Fakirs vom Indus;
- Als lehnte sich traut an des Hekla Haupt der musen= geheiligte Pindus,
- Gesellt der Hellen von Cyperns Gestad, der Heimath= genosse der Benus,
- Dem Eskimo sich und berauscht sich mit ihm im lieb= lichen Weine des Rhenus.
- Von Pole zu Pol verwandelt die Welt sich ganz in ein Land der Schlaraffen;
- Genüsse, die sonst kein König gehabt, vermag sich der Aermste zu schaffen;
- Von einer Million schon bei der Geburt ist der Sterb= lichen Jeder ein Erbe,
- Und keine Gefahr bedroht ihn fortan, als daß vor Ent= zücken er sterbe.
- Für einen Centime auf den Straßen verkauft man Has vannasCigarren das mille,

Und prächt'ge Cafés zu Tausenden giebts und Gärten wie der von Mabille,

Wo Champagner man trinkt und den Cancan tanzt, voll= kommner noch als die Pariser.

#### Einer.

Vortrefflich ist das; doch die Chrenlegion, sag' an, wie steht es mit dieser?

Wenn sie in der Welt, die du rühmst, nicht besteht, so werden wir andershin ziehen.

#### Cancan.

Wo denkst du denn hin? Das Großkreuz wird in der Wiege schon Jedem verliehen.

#### Giner.

O seliges Loos, das unser harrt!

#### Ein Anderer.

Ihr Freunde, wie wär's, wir ernennten Der Weltrepublik Beamte schon jetzt und Cancan zum Staatspräsidenten?

## Biele.

Ja, keinen als ihn.

## Einer.

Auch Senateurs doch giebt es im fünftigen Staate? Cancan.

Die Hülle und Fülle! gleich merk' ich dich vor für den obersten Platz im Senate.

Auf Wiedersehn nun!

## Therese.

Die Blumen hier nehmt als Abschiedsgruß von Theresen!

(Sie ftreut Blumen hinab. Der Luftballon steigt bober.)

## Cancan.

Ganz Zukunftmensch mich fühl' ich bereits und kaum mehr als jetziges Wesen.

O, ahntest du, Weib, welch neues Geschlecht entstehn wird aus unsrer Verbindung

Und was für ein Wandel im Kosmos zugleich, dir schien' es Poetenerfindung!

Was Fouriers Geist prophetisch geschaut, wird Wahrheit und Wirklichkeit werden,

Jahrzehnte nicht bloß, Jahrtausende lebt der Mensch hinfort schon auf Erden,

Und wenn er bisher dem Affen den Schwanz, die Hörner beneidet den Stieren,

Nun wird er wie sie, voll Schönheit und Pracht, mit beiden geschmückt, paradiren.

Verwandelt zugleich wird rings die Natur, es schmilzt das Eis an den Polen,

Des Meers Salzsluth wird süß, und man trinkt wie köst= lichen Punsch sie aus Bowlen;

Für jedes Geschöpf der bisherigen Welt wird die Erde ein neues gebären,

Das jenes zerstört; den Tiger wird ein Anti=Tiger verzehren — —

(Der Luftballon verschwindet.)

## Einer aus der Menge.

Reißaus nimmt er und läßt uns zurück in der Haft der germanischen Truppen;

Statt aller der Phrasen von künftigem Glück ach! hätten wir Braten und Suppen! —

Doch was ist geschehn? welch wildes Gedräng?

## Gin Anberer (hereinfturgenb.)

Was giebt es für Schreckensgerüchte? Durch die Champs élysées herwälzt sich das Volk, als obs vor den Feinden sich slüchte, Doch hör' ich nicht mehr der Kanonen Gekrach.

#### Ein Dritter.

Flieht! flieht! es ist Alles verloren; Paris ist gefallen; die deutsche Armee zieht siegend herein zu den Thoren.

Die Anwesenden zerstreuen sich. Fliehende eilen über die Bühne. Anna eilt herein; hinter ihr Bonhomme.

Bonhomme.

Bleib, Kind! wohin so ungestüm?

Anna.

Sie kommen!

Entgegen ihm, entgegen!

Bonhomme.

Thörichte!

Wenn wirklich unsre heil'ge Stadt entweiht Von den Barbaren wird, doch wähne nicht, Dein Victor lebe noch! Gefallen längst Mit andern Hunderttausenden ist er, Die unsre Mitrailleusen hingestreckt.

Anna (ihn anftarrend.)

Nein, Höllengeist, du lügst, er lebt, er lebt!

Bonhomme.

Wie sollt' er unter diesem Häuslein sein? Sind Deutsche doch in winz'gen Resten nur Den tapfern Heeren Mac Mahons, Bazaines Entronnen; wenn sie dennoch in Paris Einziehn, so hat Verrath das Thor geöffnet, Ja, Kind, Verrath! Noch auf dem Todtenbett Will ichs beschwören: unbesiegt sind wir Und unbesiegbar.

## Anna.

Eitle Prahlerei!

Bald wird dein Auge schauen, was verblendet Du mir nicht glauben willst. In hundert Schlachten hat Deutschland all eure Heere hingeschmettert, sie Wie mit des Engels Flammenschwert vernichtet, Das Diadem des Kaisers, wie die Fahne Des Freistaats in den Staub getreten. Wehrlos Liegt vor den Siegern diese Hauptstadt da, Die alte Sünderin, die all das Unheil Geboren hat.

## Bonhomme.

Still, Gottverlassene! Du lästerst unser heiliges Paris. In Fieber bist du; lege dich zu Bett!

#### Anna.

Halt mich zurück nicht, Ohm! Hörst du die Klänge Des Siegesmarsches? Näher, näher nun Erschallts. Ja, mein Geliebter ist mit ihnen, Bon Kampf zu Kampf durch Feuer und durch Sturm Ist er zum Sieg geschritten; nicht vom Tod, Der ihm aus tausend Höllenrachen grimm Entgegenblitzte, von geschwollnen Strömen, Abgründen, Felsen, Schnee und Winterfrost Nicht hemmen ließ er sich — er ists, er kommt!

Deutsche Truppen ziehen ein; barunter Bictor mit Edgar.

Anna.

An deine Bruft, Geliebter!

Bictor.

Anna, Anna!

## Edgar.

Mein Segen ruht auf euch, geliebte Kinder. Errettet aus der Macht zuchtloser Banden, Die mich in wilder Wuth mit Tod bedrohten, Hat dieser Jüngling mich. Dank dir, mein Sohn! Und sei des Himmels Fügung mir gepriesen, Daß ich in dir den Deutschen wiederfinde, Von dem so oft mir meine Anna sprach.

#### Anna.

D Vater! in der Wonne Uebermaß Bergaß ich deiner fast; vergieb! vergieb!

#### Bictor.

Wenn solch Entzücken schon die Erde giebt, Wie kann der Himmel Höhres bieten?

#### Anna.

Sieh!

Das Eisenkreuz auf deiner Brust, mein Victor! Doch weh! am Arme der Verband!

#### Bictor.

D, stolz Trag' ich die Wunde; selbst ihr Schmerz ist Wonne, Denn daß den großen Sieg ich miterkämpft, Giebt er mir Zeugniß. Anna, Anna! Ja, Gewalt'ges, Ungeheures haben wir Bollbracht, gerächt vierhundertjähr'ge Miffethat. Das theure Elfaß, bessen Raub das Roth Des Zornes und ber Scham als Knaben schon Mir in die Wangen trieb, ist wieder unser; Der Münster steht auf deutschem Grund. Aus Schutt Und Trümmern steigt das alte beutsche Reich Im Licht des jungen Tages herrlich auf, Und in bem goldnen Pruntsaal, wo Befehl Bur Gräberschändung Speiers, zu der Pfalz Verwüstung Frankreichs frecher Ludwig gab, Thront unser Helbenkönig — nein, nicht König: Deutschland hat jubelnd ihm die Kaiserkrone Aufs greise Haupt gedrückt. Wer ihn erblickt, Den Herrlichen, in ernster Majestät, Er glaubt, der alte Hohenstaufe fei,

Der Held der Sage, aus der Schlummerhöhle Zu seinem Volk zurückgekehrt.

#### Anna.

D Victor!

Daß ich dich wieder habe, trüben soll Mir nichts dies Glück; allein kannst du mir zürnen, Wenn meines Landes Elend mich betrübt?

#### Bictor.

Auch ich, nicht fremden Unglücks freu' ich mich; Doch hat es Frankreich nicht gewollt? Hat es In räuberischer Gier nach unster Habe Die Rechte nicht gestreckt, in Eisersucht Und Neid, um unster Einheit Werk zu stören, Des Krieges Furie nicht auf uns gehetzt? Wohlan! das Schwert, das es in unste Hand Gedrückt, hat müssig nicht geruht. Wohl dachten Die Thörichten, wir wären noch die Alten, Die gegenseitig sich zu ihrer Lust Bekämpst, gewürgt. Doch wie ein Mann stand Deutsch-

Den Frechen gegenüber, und auf immer Abrechnung hielten wir für alle Frevel, Die dieses Volk Jahrhundert lang an uns Geübt, für alle Schmach, auf uns gehäuft, Für Länderraub, Mordbrand und Plünderung, Verrath und Schändung deutscher Ehre — —

## Edgar.

Still!

Mit Worten mache größer nicht den Abgrund, Der zwischen beiden Bölkern klafft! — Du aber, Anna, die halb du deutschen Blutes bist, Triff Anstalt, daß in deiner Mutter Heimath Du deinem Victor folgst. Mir, dem von Alter Und Leid Gebrochnen, ist des Lebens Frist Nur kurz, und gönnt ihrs mir, an euerm Herd Berbring' ich meiner Tage Rest.

Beibe.

D Bater,

Wie glücklich machst bu uns!

Edgar.

Auch du, mein Bruder, Folg' uns! Glaub', Bürgerkrieg und Raub und Mord Wird bald aufs Neu' in dieser Hauptstadt wüthen, Und nur mit Kummer hier zurück dich ließ' ich.

## Bonhomme.

Nach Deutschland ich? Eh'r in die Hölle. Nicht Als Bruder mehr erkenn' ich dich, wenn du Die Tochter der Barbaren einem giebst. Sie hätten uns besiegt? Verdammte Lüge! Durch Spionage, durch Verrätherei Nur schlichen sie in dies Paris sich ein. Wenn nicht Unwetter, Hagel, Regen, Sturm Verbunden wider uns gewesen wären, So hätten wir bei jedem Ausfall sie Geschlagen. Glaub'! Vergehen wird kein Jahr, Und in Triumph einziehn wir in Verlin. Revanche! ist fortan das Losungswort!

(Ab.)

## Edgar.

Er bleibt ein Thor, wie er von je gewesen.

## Bictor.

Zu meiner Fahne ruft mich jetzt die Pflicht, Doch morgen schon steht mir an meinen Rhein Die Rücksehr frei.

## Edgar.

Am ersten der Altäre, Den wir auf deutschem Boden treffen, sollst Du meiner Tochter Hand in deine legen. Nun, Anna, rüste Alles für die Fahrt!

#### Bictor.

Leb' wohl, Geliebte! Kurz nur ist die Trennung. Anna.

O Theurer! ist auch Wirklichkeit solch Glück?
(Umarmung.)

## Edgar.

Auf Wiedersehn am schönen Rhein, mein Sohn! (Victor und Anna nach verschiedenen Seiten ab.)

## Ebgar (allein.)

Schwer ists dem lebensmuden Greis, den Zeit gebeugt und Leiden,

Von Heimath und von Baterland für immerdar zu scheiden;

Allein ein Fremdling bin ich hier, von Allen unverstanden,

Wie von Tyrannen sonst verfolgt, so jetzt von Pöbelbanden.

Auf deutsche Erde leg' ich denn mein müdes Haupt zum Sterben;

Ich weiß, nicht wenden kann ich doch, o Frankreich, dein Verderben,

Schon röthet sich dein Horizont vom Schein der Feuers= brünste,

Und Blutqualm bald füllt deine Luft, wie herbstlich Nebeldünste;

Das ist nicht Blut, im Kampf für Recht und Vaterland geflossen,

Nein Blut, von Wahn und toller Gier im Bürgerkrieg vergossen.

Für deiner Sünden Fülle braucht kein Fremdling dich zu strafen,

Du selber weckst die Tiger, die in deinem Volke schlafen. Shad. Ess. Werte. VI.

- Wie des Kometen Flammenschweif ich künd' es dir als Seher —
- Steigt über dir das Unheil auf und wälzt sich nah und näher,
- Den Aufruhr hör' ich das Signal mit gellem Schmettern blasen
- Und sehe wild den Wahnsinn hin durch deine Städte rasen.
- O großes, herrliches Paris! von deinen zwei Millionen Wer würde Deutschlands ärmstes Dorf nicht gern, statt dich, bewohnen,
- Wenn hoch aus beiner Dächer First die lohen Flammen schlagen
- Und Weiberfurien Del herbei, um sie zu nähren, tragen, Wenn Nachts der Hausbewohner bang beim Pochen an den Thüren
- Die Häscher ahnt, die zum Schaffot des Argwohns Opfer führen,
- Und Morgens in der Dämmerung im langen, grausen= vollen
- Aufzuge durch die Straßen hin die Henkerkarren rollen. Ja, Sünderin, aus deren Schooß, dem nie erschöpften Bronnen,
- Seit lange des Verderbens Strom in alle Welt ge= ronnen,
- An deren Brust die Bölker sich mit Lastern vollgesogen, Die Allen Heil versprochen hat und Alle sie betrogen, Die jeden Frevel heimlich du an deiner Brust geborgen, Bald auf die Orgien deiner Nacht tagt dir ein blut'ger Morgen!
- Verwandelt wird der Cancan, den bei Girandolen= Glanze
- In Garten und Palast du schlangst, zum grausen Todten= tanze!

Er wirft sein Obergewand ab und tritt als Chorus im ibealen Dichtergewande vor.

Doch sinkt hinab, ihr irdischen Gewande! Der Dichter spricht fortan, nicht Frankreichs Sohn. Wenn neu dies Volk, verdoppelnd seine Schande, Zu Marat taumelt von Napoleon, Bis wieder ein Despot die wüste Bande Mit Geißelhieben zwingt zum Sklavenfrohn, Wohlan! das Schicksal möge sich erfüllen! Laßt uns das Angesicht vor ihm verhüllen!

Du aber sei gegrüßt, das du in Siegen, Wie nie die Erde noch gesehen hat, Zu junger Herrlichkeit emporgestiegen, Land, sonst des stillen Denkens, nun der That! Erstaunt blickt dir, wie deine Adler sliegen, Europa nach auf deinem Ruhmespfad; Es ahnt: am Horizont im Morgenlichte Aufgeht ein neuer Welttag der Geschichte.

Der Deutsche kämpfte nicht um Ruhm noch Kronen; War auch sein Leben reichen Vollgehalts, Erröthet wäre Jeder, es zu schonen, Denn all sein Heiligstes zu retten galts, Das Land der Bäter vor den Kriegsdämonen Zu schützen und dem Wehgeschick der Pfalz; Und sicherm Tod im heißen Kugelregen Warf Mann und Jüngling kühn die Brust entgegen.

In euern Himmel, edle Kämpfer, lallen Euch feur'gen Dank die Lippen Aller nach! Und klagen laßt uns nicht, daß ihr gefallen! Denn freudeleuchtend sah, indem es brach, Eur Auge die geliebten Fahnen wallen, Und über euch, erstanden aus der Schmach, Rauschte und wiegte sich mit Waldesdüften Des einen Deutschlands Eiche in den Lüften.

Und hoch vom Himmel grüßten sie hernieder, Die Edlen, euch voraufgeeilt im Tod, Der junge Held des Schwertes und der Lieder Und Kleist, dem seines Vaterlandes Noth Das Herz gebrochen — nun ums Antlit wieder Spielt ihm zum ersten Mal ein Freudenroth — Und Schill und Arndt, der Sängergreis vom Norden, Der plötslich wieder Jüngling nun geworden.

Weint keine andern denn, als Freudenthränen, Die ihr um Bruder klagt, um Bater, Sohn! Daß sie ersüllt des ganzen Bolkes Sehnen, Wo trug ein Sterben je so reichen Lohn? Und wenn der Deutsche ferner den Hellenen Nicht mehr beneidet um sein Marathon, Wenn keine Zeit an Größe gleicht der euern, So kränzt dafür die Gräber eurer Theuern!

Doch du, dem alle deutschen Herzen schlagen, Der du von Riesenschlacht zu Riesenschlacht Das Banner deinem Volk voraufgetragen Und es zu Einheit neu geführt und Macht! Wer dürft' ein Denkmal dir zu bauen wagen? Zu groß dafür ist, Herr, was du vollbracht, Dein Werk steht selbst an des Jahrhunderts Ende Als Markstein einer großen Zeitenwende.

Auf daß dein Reich in Herrlichkeit gedeihe, Daß frei dein Bolk und einig sei und groß, Mag deiner Enkel eine lange Reihe Sie schirmen treu wie du und wandellos! Herab auf sie ruf' ich des Himmels Weihe, Und was auch birgt der Zukunft dunkler Schooß, Es sei ihr Thron dem Frieden und dem Rechte Ein Bollwerk von Geschlechte zu Geschlechte.

Und wenn die Kunde kommt, Frankreich erwache Bom wüsten Rausch, der es bethört so lang, Es schreie nicht wahnsinnig mehr nach Rache Für Thaten, die zu thun es selbst uns zwang, Friedlich zu leben unter eignem Dache,

Den Nachbarn gleich, sei seines Bolkes Drang:
Dann mag, auch über seiner Söhne Leichen,
Deutschland die Hand ihm zur Versöhnung reichen.

# Nachwort

zum sechsten Banbe.

# heliodor.

Alarich, der als Vollstrecker der Nemesis für die Schuld der Heiden wie Christen erscheint, ist in dem bramatischen Gebichte Heliodor völlig ber Geschichte entsprechend mit ben stärksten Zügen ber Wildheit und Graufamfeit gezeichnet. Solche, die eingewendet haben, der Gothenfürst sei vielmehr als Berbreiter der Civili= sation in Hellas aufgetreten, kennen die Geschichte sehr Nach dem übereinstimmenden Zeugnisse der wenig. alten Chronisten hat Alarich mit feinen barbarischen ` Kriegern auf dem Berheerungszuge, der ihn bis an die Südspitze des Peloponnes führte, ganz Griechenland mit Haufen rauchenden Schuttes bedeckt, die Bevölkerung des Landes zum großen Theile gemordet und neben den meisten Beiligthümern auch die von Delphi, Eleusis und Olympia zerstört. — Man hat gefragt, welches Recht benn ber Alarich meiner Dichtung besitze, um so gegen Griechenland zu wüthen? Die Antwort hierauf lautet: er besitzt feines und soll auch teines besitzen, sondern erscheint als Werkzeug der Nemesis,

welche sowohl Christen wie Heiden gegen sich heraufs beschworen haben. Sein Einfall in Griechenland, um beiden den Untergang zu bereiten, ist aufs Engste mit der Handlung des Dramas verbunden, indem er von den durch die Verfolgung des Heliodor aufs Aeußerste gebrachten Christen herbeigerufen wird.

# Kaiser Balduin.

Eine von den mir bisher bekannten Nachrichten abweichende, bei mehreren Chronisten zu findende Version von den letten Lebensschicksalen des Kaisers Balduin lieferte mir den Stoff zu dieser Tragodie. Derselbe schien mir ein günstiger zu sein. — Jedem, der sich mit der dramatischen Bearbeitung dieses Gegenstandes beschäftigt, wird anfangs wohl der Gedanke nahe liegen, erst nach ber Rückfehr des Grafen zu beginnen, um so die Handlung zu concentriren. Bon der Art war auch mein erster Plan; bald jedoch überzeugte ich mich, daß ich so der Bedeutung des Stoffes durchaus nicht gerecht werden konnte; die ganze Erhebung, sowie der Sturz Balduins, welche naturgemäß den Kulminationspunkt des Interesses bilben, könnten bann nur erzählt werden, aber ebenso auch die Vorgeschichte seiner Tochter und des Ivo, welche doch die Hauptpersonen würden. Indem ich mich nun nach reiflicher Erwägung entschloß, die Handlung, ihrer Bedeutung gemäß, in größerem Umfange vorzuführen, sah ich mich genöthigt, sie auch nach Ort und Zeit auszudehnen. Es trat freilich auch hier ein Uebelstand ein, daß ein Theil der Geschichte von Johanna und Ivo nur berichtet werden konnte; denn würde er auch auf der Bühne vorgeführt, so müßte

eine allzugroße Ueberfüllung eintreten. Allein bieser Uebelstand erschien mir nicht als bedeutend; er ist nicht größer, als ber in fast jedem Drama stattfindende, daß die der Handlung vorhergehenden Begebenheiten nicht auf die Bühne gebracht werden können, sondern erzählt werden müssen. Wer nun aber sagen sollte, durch die Berlegung des zweiten und dritten Actes nach Konstantinopel wurde die Ortseinheit zu sehr verletzt, auch erhalte bas Stud einen epischen Charafter, bem gebe ich zweierlei zu bedenken: erstens, daß man letteren Vorwurf sehr gelassen hinnehmen kann, da es vortreffliche Dramen giebt, z. B. Schillers Tell und zahlreiche Werte Shake= speares, die epische Elemente in viel höherem Grade in sich aufgenommen haben; zweitens aber, daß ich nicht begreife, weshalb wir uns beglückwünschen, von den Regeln der französischen Tragodie befreit zu sein, wenn wir mehr oder weniger uns wieder den Boileauschen Präcepten unterwerfen.

Mein Trauerspiel erscheint hier zum ersten Male im Druck. Die Ausstellungen, welche gewöhnlich gegen ein Drama erhoben werden, sind so schablonenhaft, daß ich icon poraussehe, welche man außer ben schon erwähnten gegen das meine machen wird. Der eine Einwand wird sein, Balduin gehe nicht durch seinen Charakter, sondern durch äußere Umstände unter. Run stirbt zwar. mein Held nicht etwa so an seinem Charakter, wie ein Bogel am Pips, sein Untergang wird, wie dies nie anders der Fall ist, zunächst durch äußere Umstände herbeigeführt. Aber der tiefere Grund deffelben ift eine Doppelschuld, indem er, um seine Tochter zur Herrschaft zu bringen, den nächstberechtigten Reffen mit seinem Anhang hat hinrichten lassen und sodann, durch den Glanz des Kaiserthrons verblendet, seiner dringendsten Pflicht ungetreu geworden ist; auch erscheint der Borgang, durch ben er ins Berberben stürzt, als kein bloß äußerlicher, sondern als Resultat eines längst berechneten Planes, indem Humbert ihn in den Hinterhalt lockt, um die alte Schuld zu rächen.

Gerügt wird weiter werden, Balduin verlasse sein Land leichtsinnig in einem kritischen Momente, schenke auch dem Humbert unbesonnener Weise zu großes Verstrauen. Hierauf dient zur Antwort, Balduin nimmt das Kreuz, um einen früheren seierlichen Sidschwur zu erfüllen; dem Humbert aber muß er wohl vertrauen, da das ganze Heer von demselben betrogen wird. Ohneshin ist der Vorwurf an sich ein nichtssagender, als müßte der Held einer Tragödie ein Muster von Besdächtigkeit und Umsicht sein. Wie viel vertrauensseliger ist nicht Wallenstein als Balduin!

Man wird ferner den Vorwurf erheben, Johanna könne keine Theilnahme mehr beanspruchen, nachdem sie sich mit einem solchen Bosewicht, wie Ivo, einge= lassen habe; auch sei die Bosheit des Letzteren eine grundlose, und deshalb könne man nicht an sie glauben. Allein Johanna verdankt dem Ivo ihre Lebensrettung, er hat sie durch seinen Muth und seine Schönheit be= strickt, nachher bereut sie, und man müßte sehr hart= herzig sein, wenn man ihr in ihrer furchtbaren Lage tein Mitleid schenken wollte. Was aber den Einwand gegen Jvo anlangt, so ist seine Bosheit, wie die eines jeden wirklich bosen Charakters, eine ursprüngliche, gleich derjenigen von Jago, Edmund, Regan, Goneril und Franz Moor. Man kann sich die Letzteren nie als früher gut gewesen denken, in ihrem angeborenen Charakter haben ihre ruchlosen Thaten ihren Grund; äußere Motive sind dabei höchstens mitwirkend. Das= selbe ist bei Jvo der Fall; seine angeborene Bosheit wird durch die ihm von Balduin widerfahrene Behandlung nur noch gesteigert.

Sodann wird noch behauptet werden, wenn Johanna

früher mit der Begnadigung tame, würde Alles glücklich enden. Jedoch Ivo hat schon die Alleinherrschaft an sich geriffen, die Barone stehen auf seiner Seite, und Johanna mag kommen, wann sie will, sie kann ben Bater nicht mehr retten. Uebrigens wäre auch bies wieder ein Beispiel, wie oft Borwurfe erhoben werden, die gar teine sind oder sonst die größten Meisterwerke treffen würden. Räme im Lear der Bote des Herzogs von Albanien einige Augenblicke früher, so würde Cordelia nicht umgebracht werden und das ganze Trauerspiel glücklich enden; wenn im Ajas die griechischen Helden, die den Telamonier suchen, etwas früher anlangten, so würde der letztere fich noch nicht in sein Schwert gestürzt haben und mit Ehren ins Lager zurückgeführt werden; auch das tragische Ende in Romeo und Julia wird auf ähnliche Weise herbeigeführt: wenn nicht zwei Berspätungen eingetreten, wenn nicht Julia zu spät erwacht und Lorenzo zu spät in der Gruft angelangt wäre, so würden die beiden Liebenden ein glud= liches Chepaar geworden fein.

Endlich werde ich hören müssen, das heutige Publistum könne sich für die Kreuzzüge nicht interessiren. Ich erwidere darauf, daß mein Trauerspiel dem Publikum durchaus nicht zumuthet, sich für die Kreuzzüge zu bezeistern; dieselben kommen darin nur vor, wie, wenn es die Handlung so mit sich gebracht haben würde, vielleicht der bayerische Erbsolgekrieg darin den Hintergrund gebildet hätte. Ob nun dieser, weil uns so viel näher, mehr Interesse erregen könnte, ist mir sehr zweiselhaft. Zudem sind solche jetzt oft gehörte Behauptungen, man könne sich nicht sür die Kreuzzüge, nicht sür die Kämpse der Guelsen und Shibellinen u. s. w. interessiren, doch nur in Bezug auf Denjenigen wahr, der gar keine Phantasie hat.

## Der Kaiserbote. — Cancan.

Zwischen ben beiben politischen Komödien liegt, ber Abfassung wie dem Inhalte nach, eine Reihe von Jahren. "Cancan" entstand unmittelbar nach dem herrlichen Siege der deutschen Sache, welcher hier, freis lich auf eine von den üblichen Festspielen sehr abwei= chende Weise, gefeiert wird. Es findet sich Manches darin, was von der Aufregung der Zeit, in welcher das Lustspiel entstand, eingegeben ist, und was ich jetzt nicht niederschreiben würde; aber das Ganze gehört als Zeugniß ber Stimmung jener großen Tage ber Beschichte an, und es darf mir nicht verargt werben, wenn ich es von Neuem drucken lasse. Ich bin so an= maßend, meinem Lustspiele mehr Werth als einem Pam= phlet beizulegen, und deshalb möchte ich es nicht unter= gehen lassen. Napoleon III. und seine Familie sind von einem schweren Gerichte ereilt worden, das unser menschliches Mitleid erregen mag; allein ihr Unglück tann und doch nicht vergessen machen, daß sie die Er= niedrigung und wo möglich Bernichtung Deutschlands gewollt und mit allen Kräften erstrebt haben. Bictor Hugo läßt seine giftigen Schmähungen auf bas Ober= haupt des Deutschen Reiches und dessen Familie in fortwährend neuen Auflagen drucken, und andere franzö= sische Dichter secundiren ihm barin. Dadurch allein ist wohl ein Deutscher überhoben, gegen das gestürzte französische Kaiserhaus eine nachträgliche Schonung zu üben.

Den "Kaiserboten" schrieb ich schon im Spätzherbst 1850 nach dem Untergange der letzten Hoffnungen für deutsche Einheit, die sich an die Bewegungen des Jahres 1848 geknüpft hatten. Derselbe ward damals nur einigen Freunden des Verfassers mitgetheilt und

in vertrauten Kreisen vorgelesen. Ich glaube nicht befürchten zu müffen, er werbe bas Schicffal ber sich mit porübergebenden Literaturzuständen befaffenden Romödien theilen, die schon nach wenigen Jahren bem Berständniß entrudt sind. Denn die Borgange, auf welche er sich bezieht, stehen noch frisch im Gedächtniß der Mitlebenden, zugleich aber greift das Stud mit einem Theile seines Inhalts in die Gegenwart herüber. Nachdem die Prophezeiung des letzten Actes, die hier ohne die mindeste Beränderung so gedruckt ist, wie sie ursprünglich gedichtet wurde, burch die glorreiche Erhebung Deutschlands unter Führung der Hohenzollern in Erfüllung gegangen ist, werben auch die Angriffe auf die Parteien und Zustände, welchen ich das Scheitern jener frühern Bewegung schuld gab, ihre Bitterkeit verloren haben. Denn die Deutschen aller Parteien, mit faum nennenswerthen Ausnahmen, haben im letzten Kriege gefühnt, was sie früher gefehlt haben mögen; weggehaucht find die trüben Nebel, die lange über unserm Horizonte gelagert, und lachend dürfen wir auf die Irrungen früherer Tage, selbst wenn wir an ihnen theilgenommen, zurüdbliden.

Die aristophanische Komödie scheint mir das unssterbliche Borbild des satirischen Lustspiels zu sein und hat mich zu den beiden vorliegenden Stücken begeistert, die freilich der Form wie dem Inhalte nach vielsach von ihrem Muster abweichen. Wenn man gegen solche Lustspiele und besonders gegen deren Aufführbarkeit einwendet, unsere Bühne bedürfe durchaus einer spannenden Handlung, wie sie dieser Gattung sern liege, so kann ich das nicht für begründet halten. Alle Theater, welche wirklich blühten, haben zahlreiche Stücke auf ihrem Repertoire gehabt, deren Anziehungskraft sür das Publikum keineswegs in einer spannenden Fabel bestand. Dahin gehören die altenglischen Masken, auch

mehrere Dramen von Shakespeare, z. B. der Sommer= nachtstraum und "Berlorene Liebesmüh", beren Sand= lung boch gewiß nicht eben Neugier ober Spannung auf den Fortgang hervorruft, manche der italienischen Commedie dell' Arte, sowie auch einzelne Molièresche Lustspiele. Bei uns ist "Wallensteins Lager" eins der beliebtesten Repertoirestücke, das doch nur aus einzelnen lose zusammen hängenden Scenen besteht. Trop des Angeführten, und obgleich ich glaube, daß meine beiden politischen Lustspiele das Theater hinlänglich mit Leben und Bewegung erfüllen würden, habe ich längst die Hoffnung aufgegeben, daß sie bei bem jetigen Bustande unserer Theater zur Aufführung gelangen werden. Schon der Umftand, daß unsere Schauspieler teinen Begriff von Metrit haben und nicht einmal einfache Jamben, geschweige benn Anapäste und andere tunstvollere Verse sprechen können, macht dies unmöglich. Das aber ist nicht ein Vorwurf gegen diese Gattung von Lust= spielen, sondern gegen unser Theater. Glücklicher Beise giebt es jedoch noch Leser, die auch "Buchdramen" zu ichäten wissen.

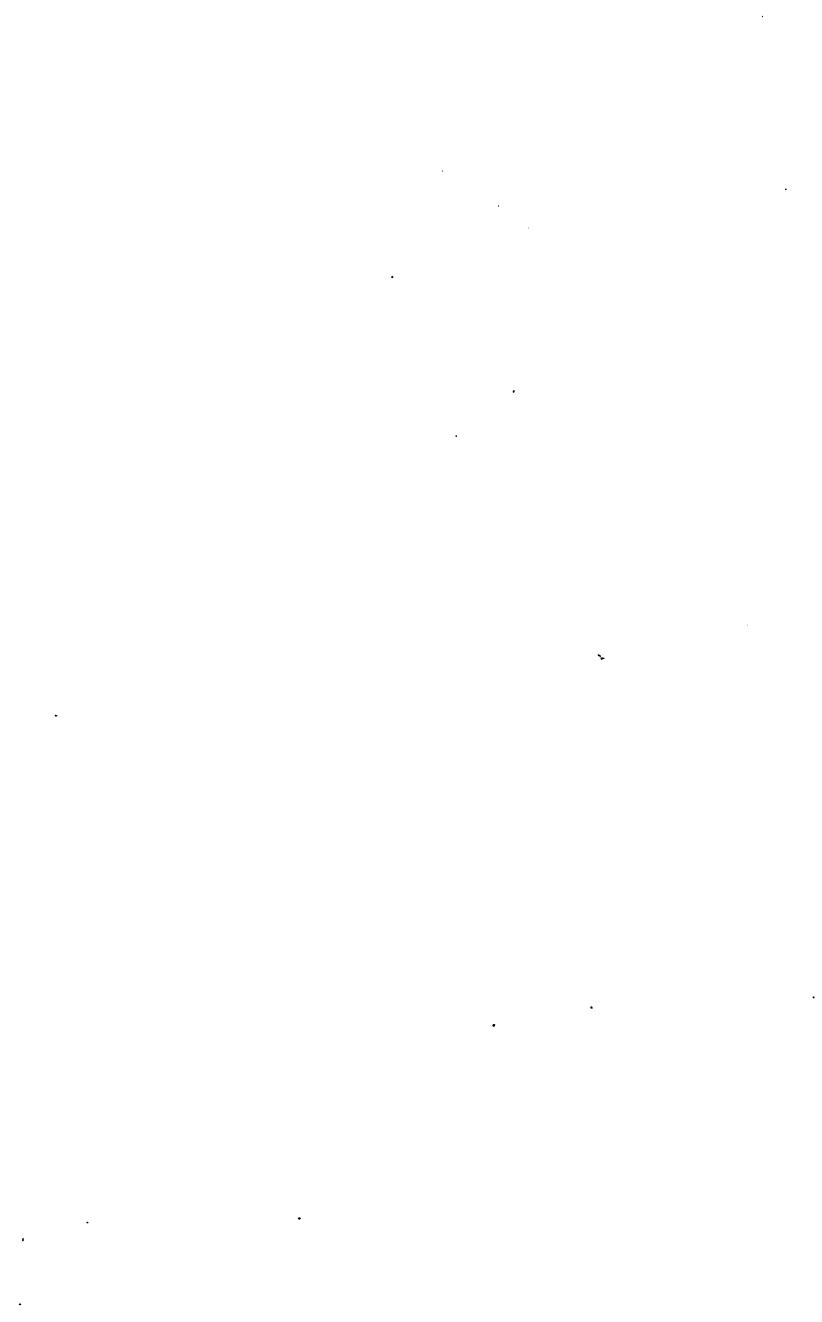



16 = pgrr - Englyandarily

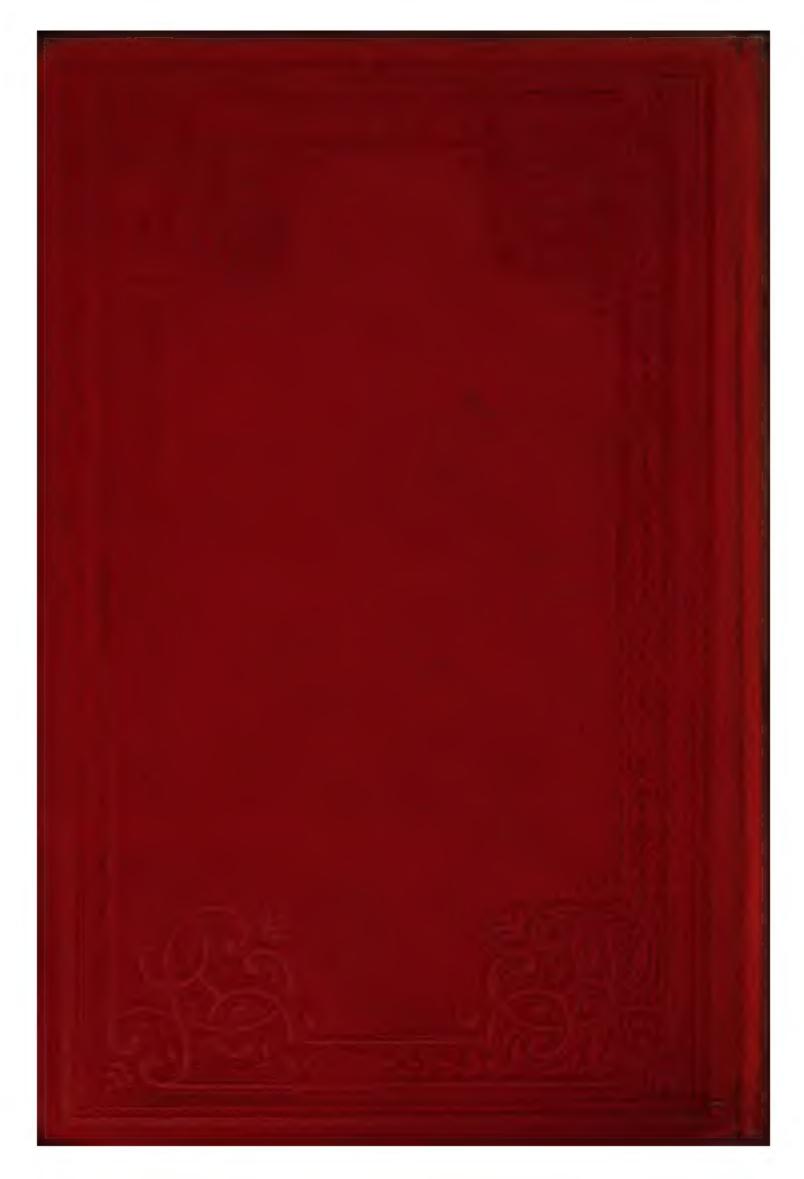